## Telegraphilche Depelchen.

Inland.

#### Ans der Staatsbauptstadt. Die Robe'ide Borlage abgethan.

Springfield, Ju., 1. Juni. Das Staatsabgeordnetenhaus hat fich -Allen voran der Sprecher Crafts wieber einmal als getreuerhandlanger bes Monopols erwiesen. Die Nobe'sche Vorlage, wonach die \$5000=Marimal= grenze bei Bemeffung bon Schabener= fat für Tödtungen durch Gisenbahnen abgeschafft werden follte, ftand gur De= batte und wurde, obwohl nur ein Red= ner (Dow) die Borlage befämpfte, mit 61 gegen 49 Stimmen abgelehnt. 42 Bolfsbertreter waren gu feig, gu ftim= men ober auch nur anwesend zu fein. Drei andere Borlagen wurden gleich= falls prompt abgelehnt: Die Spellberbietet, 10 Cents ertra zu berechnen, wenn ein Paffagier feine Fahrtarte nicht bor bem Ginfteigen gelöft hat; bie Wilfon'fde Borlage gur Abanderung Gesehes über Nachlaß-Erledigung Elche bestimmte, daß alle Erben befonders benachrichtigt werden muffen); und die Barion'sche Borlage, wonach Rohlengesellschaften bas Vorzugsrecht haben, nach bem umgebenben Land Bange für Lüftungs= ober fonftige Zwede anzulegen. Auch die Nohe'sche Aufterborlage fiel burch. Ferner wurde Merritts Vorlage, wonach bas bor 2 Jahren ben Frauen ertheilte Recht, bei ter Wahl von Schuldirectoren mitzuftimmen, ihnen wieber entzogen merben foll, trot ber schönen Rebe Merritts gegen bie unweiblichen Blau-

Rur wenige und unwichtige Borlagen fanben Gnabe. Der Senat wurde in aller Form benachrichtigt, daß basalbgeordnetenhaus Die Borlage gur Neueintheilung ber Congregoiftricte mit einigen Bufagen angenommen habe. Die Zusäte murben mit allen Stimmen ber anwesenden Demofraten gutgeheißen. Nach Unbme mehrerer Bewilligungsvorlagen

ftrumpfe, mit 79 gegen 33 Stimmen

abgelehnt. Daffelbe Schickfal hatte bie

Langhenry'sche Vorlage, wonach die

Michter bie Umtsftunden ihrer Clerks

festseken follen. Es mar überhaupt

ein faft allgemeiner "Ablehnungstag".

te Bertagung. Benn es ber Gouberneur nicht ber= ert, wird bie Legislatur am 4. beimgeben. Es beißt aber, bag ber Gouberneur gerne noch einige Urbeitergefege burchgebracht habenmöchte, um ben Ruf biefer Geffion gu retten.

#### Sie fürchten nichts.

Mashington, D. C., 1. Juni. Die Schatamtsbeamten befürchten nicht, baß bie Cholera biefes Jahr bei uns einkegren werbe. Seit bem letten Berbft find die weitgehendsten Borfichtsmaß= regeln bagegen getroffen worben, welche bie Wiffenschaft bis jest tennt, und bie Bundesregierung wendet gleichzeitig hier und in Europa alle erdenklichen Mittel an, bie Ginschleppung ber Seuche unmöglich zu machen; biefe Bemühungen find berdopppelt worben, nachdem die Cholera in Samburg wieber vereinzelt aufgetreten ift. Man balt es vorerft nicht für nöthig, die Qua: rantane über irgend welche Schiffe aus europäischen Safen zu berhängen.

#### Beirathete einen Indianer.

Minneapolis, 1. Juni. Aus berGifffeton-Indianeragentur in Gub-Da keta wird mitgetheilt, baß Frl. Chnthia Rodwell, eine aus Illinois stammenbe Lehrerin in ber Goodwill-Miffion, fich dem Bollblut-Indianer Richard verheirathet hat, welcher sich jest jum Presbyterianergeiftlichen ausbil

#### Bahnunglück.

Los Angeles, Cal., 1. Juni. Un ber Station Rabenna, in ber Nahe bon hier, murbe ein bon San Francisco fommender Güterzug von einem Extra-Güterzug angerannt, und es entftanb große Berheerung. Der befannte Capi= talift G. R. Shatte von hier, wurde augenblidlich getöbtet; brei andereBaffagiere wurden schwer, und eine Un gahl Unbere leicht berlett.

Mugefommen: Rem Port: Servia bon Liverpool America bonRotterbam; Sorrento von

Philadelphia: Illinois von Antwer: Gibraltar: Befer bon Rew Yort.

otterbam: Danifh Brince von Rem

Eremen: Spree von New York. Abgegangen:

Couthampton: Lahn, bon Bremen New York. temen: Gulf of Mexico nach New

Reapel: Maffilia und Giava nach Mew Mort. Ropenhagen: Americal nach New

New Yort: Bregburg nach Bremen; Rhonland nach Antwerpen; Teutonic mach Liverpool.

#### Wetterbericht.

Für bie nächften 18 Stunben folgen= bes Wetter in Illinois: Gewitter= ftürme heute Nachmittag ober Abend im öftlichen Theil; schon am Freitag; binde schlagen in westliche um und

Milmaufee, 1. Juni. Die große "Blankinton Bank", welche in benlap= pen'schen Arach verwidelt war, hat heute fallirt.

Befanntlich fand bor mehreren Bo= chen ein Unfturm bon Depositoren auf biefe Bant ftatt. Damals murbe bie Rrife übermunden, theilmeife mit Silfe bon B. D. Armour bon Chicago.

Die Bant mar bei ber Lappen'ichen Rataftrophe allein mit \$274,000 betheiligt, und icon bamals erwarteten bie Wenigsten, baß fie fich noch lange halten tonne. Mehrere Tage lang wurben erfolglofe Berfuche gemacht, Die Bant zu reorganisiren. Der Caffirer Mommfen und Andere berfichern, daß bie Depositoren nichts bon ihrem Gelb verlieren würden, und die Berficherung findet im Allgemeinen auch Glauben.

#### Der Strakenbahn-Strike.

Tumultuarifdje Auftritte. Fort Wanne, Inb., 1. Juni. Seute früh um 8 Uhr wurde ber erfte Bersuch gemacht, einen Wagen ber elettri fchen Strafenbahn, an welcher bekannt= lich ein Strike besteht, in Bewegung zu fegen. Große Boltshaufen, welche mit ben Musftändigen sympathisirten, gifchten bie neuen Angestellten aus. 3m Ue= brigen blieb bie Rube und Ordnung aufrecht erhalten. Die Behörben hatten außerordentliche Vorkehrungen getrof= fen, Tumulte fofort gu unterbruden, und ber Bürgermeifter hatte eine bies= bezügliche Proclamation erlaffen. Die Strifer blieben rubig in ihrem Berfammlungslocal; aber ihre Freunde find zu fturmischen Rundgebungen ge-

Beute Mittag fammelte fich ein gro-Ber Bolfshaufe an ber Gde von Maineund SadfonStr. an und berfperrte bas Geleife mit Laftwagen u.f.m. Als bann ber erfte Stragenbahnmagen fam, murbe er mit einem Steinhagel über= schüttet, und ber Motormann fowie ein Poligift murben berlett. Die Poligei tonnte nur einen ber Führer berhaften. Aehnliche Auftritte dürfte es heute noch

#### Mnwetter.

Memphis, Tenn., 1. Juni. Die Ortschaft Rosedale, Miss., welche 115 Meilen füdlich von hier liegt, wurde veftern gegen Abend burch einen Wirbelfturm völlig gerftort. Es wird be= richtet, baß 5 Berfonen babei umgetommen feien. Alle Telegraphenbrahte liegen nieber, und es ift noch nichts Mäheres in Erfahrung zu bringen.

Little Rod, Art., 1. Juni. Wirbel= fturme, Sagelichlag, Wafferhofen, Regenfturme und Sochwaffer find allent= halben in Arkanfas aufgetreten. Der gange fübliche Theil bes Staates murbe von einem Cholon heimgesucht, welche große Berheerung anrichtete, obwohl, foweit befannt, Niemand babei fofort getobtet wurde. Doch wurden in Guernfen bie Bewohner mehrerer umgewehter Säufer ichwer berlett, ba= runter zwei mahrscheinlich tödtlich.

Paducah, Rn., 1. Juni. Geftern wurde unfer Städtchen von einem fehr heftigen Windfturm heimgefucht, welcher großen Schreden berbreitete. Beitweise schien es, als ob Alles gufam= menfturgen murbe.

Um Juinoifer Ufer ftrandeten zwei Berftbooie. In Brootinn, 311., brei Meilen flugabwärts, mar ber Schaben für bie Boote besonbers groß. "Did Clube" ift gescheitert. Das Schleppboot "Camasco" ftranbete und ging bann unter: baffelbe Schicksa hatte bas Schleppboot "Fannie". Et ma 20 Barten, Die meift mit Bretterholz beladen waren, find untergegan: gen. - Bu Smithland, 12 Meilen flukaufwärts, wurden bas Courthaus

#### und fieben (?) Rirchen abgebedt. Bum Reber geftempelt.

Wafhington, D. C., 1. Juni. Die Ge neralaffembly ber Presbyterianertirche hat die Berufung ber Rläger gegen ben freisprechenben Wahrspruch bes Rem Norfer Presbnteriums über Dr. Briggs aufrechterhalten, womit alfo Dr. Briggs als Reger in presbyterianischem Ginne erflart wirb. 298 Stimmen fielen für Aufrechterhaltung ber Berufung, 85 für theilweife Aufrechterhaltung, und 116 bagegen.

Wafhington, D. C., 1. Juni. Der Musichuß ber Presbyterianer-Generalaffembly, welcher bas über Dr. Briggs wegen Regerei zu verhängende Urtheil gu beftimmen hatte, empfahl, benfelben als Rirchenmitglied gu fuspenbiren.

Der Musichuß=Bericht wurde in ber That bon ber General-Affembly ange-

- Postnachrichten zufolge, welche über Gan Francisco eingetroffen find, berricht in Sawaii große Aufregung wegen der Berhaftung bon Bufh und Rennon, ben Berausgebern einheimi= fcher Zeitungen, wegen Rritifirens ber provisorischen Regierung und des fru: beren ameritanifchen Gefandten Ste bens, fobann nod; wegen berichiebenr anderer Urfachen, 3. B. bes Berfuches ber provisorischen Regierung, ben Correspondenten bes "R. D. Berald", C. Nordhoff, jum Schweigen zu bringen. Wegen letterer Angelegenheit hat ber jegige ameritanifche Gefandte Blount bereits einen Conflict mit ber proviso rischen Regierung gehabt, weil er Rordhoff in Schut nahm. Blount foll feine Luft haben, biefe Befanbtichaftsftelle bauernd zu befleiben, obwohl feine Thä= tigfeit von beiben Barteien in Sonolulu

#### Musland.

#### Die Mitifärfrage.

Extra-Steuer vorgefchlagen. Berlin, 1. Juni. Die "Rölnische Zei= tung" fpricht fich guftimmend über ben Borfchlag von Dr. Meners aus, bag eine Extra-Ginfommensteuer erhoben werbe, um die militarischen Creditfor= berungen zu beden. Man schließt baraus, bag auch bie Regierung ben Bor= schlag begünstige.

Berlin, 1. Juni. Das Gerücht, bag RaiferWilhelm gebroht habe, als Dber= felbherr bes Reichsheeres abzudanien, falls ber neue Reichstag wieber Die Militarvorlage ablehne, wird allge= mein als lächerlich bezeichnet. Es hatt? wohl barin feinen Urfprung, bag bie "Nordd. Allg. 3tg." angedeutet hatte, ber Raifer wurde, falls bie Borlage wieder abgelehnt werden follte, schwerlich noch große Luft zeigen, Die Ber= antwortlichfeit jener Stellung gu tra=

#### Bom Raifer Wilhelm.

Berlin, 1. Juni, Bur Grinnerung an ben jungften Raiferbefuch hatte man in Mustau bas Pflangen einer Eiche geplant, wollte babon aber im entscheidenden Augenblid Abstand nehmen, weil furchtbares Regenwetter herrichte. Der Raifer felbft beftand Der Raifer felbft beftanb herrichte. Raifer-Eiche programmgemäß in feiner Gegenwart vollzogen werde. Als Wilhelm ber Zweite bann bis auf bie Saut durchnäßt war, bemertte er: "Regen erfreut die Landwirthe. Er ift auch bringend nöthig. Unter folchen Umständen ift Regenwetter bas richtige Raiferwetter."

Ueber ben Aufenthalt bes Raifers auf ber Befigung bes Grafen Dohna Schlobitten in Brodelmig (Oftpreu-Ben) wird von bort gemelbet, bag Bilhelm fich Morgens um 2 Uhr von fei= nem Lager erhebt, raich frühftudt und bann eine Burichfahrt unternimmt, bon welcher er um 11 Uhr Vormittags gurudtehrt. Rach einigen Stunden ber Ruhe nimmt er Bortrage entgegen und arbeitet bis 4 Uhr. Nach bem Diner wird die Abend-Pürschfahrt angetreten. Um Freitag Morgen wird berRai= fer nach Prodelwig gurudtehren und fich fofort nach bem Tempelhofer Felbe begeben, wo die große Frühjahrsparade ftattfindet.

#### Berbotenes Schauspiel.

Berlin, 1. Juni. Die Mufführung bes Dramas "Nothwehr", bon Frl. Glife pon Schabelstn, ber ehemaligen Freunbin Baul Linbaus, ift feitens besBerliner Polizeiprafibiums berboten morben. Bur Begrundung bes Berbotes wurde ausgeführt, bas gebachte Drama bas Militarmefen in be allgemeinen Achtung herabzuwürdigen und ben Glauben zu erweden, bag bie Solbaten ber robeften Billfür ihrer Borgefetten preisgegeben feien." Frl. von Schabelsty erhob vor Gericht Wi= berfpruch gegen bie Berfügung bes Polizeipräfidiums.

#### Anglücklicher Wettlauf.

Berlin, 1. Juni. Sundert (engl.) Meilen bon hier fand man einen ber Theilnehmer am Fuß-Diftangwettlauf bon hier nach Wien völlig erichöpft auf bem Boben liegen. Biele ber Mitbewerber find in jammerlichem Buftanbe in Bittau eingetroffen. 3mei Theilnehmer betamen wunde Tuge und muß= ten ben Wettlauf aufgeben.

#### Erl. Phelps' Sochzeit.

Berlin, 1. Juni. Seute fand bie angefündigte Trauung von Frl. Mary Thelps. Tochter bes bisherigen ameri= tanifchen Gefandten Balter Phelps, im "gelben Zimmer" ber ameritani= fchen Botschaft statt. Die Braut trug Reifecoftum. Nur 24 Gafte maren gu= gegen, barunter auch ber Reichstangler

#### Selbamord eines Generals.

Berlin, 1. Juni. Der befannte Gene ral Otto Rauffmann hat Gelbstmord

#### Leipziger Schuhenjubilaum.

Leipzig, 1. Juni. Die bereits am 27. Mai begonnene und bis zum 4. Juni währende Feier bes 450jährigen Jubilaums der hiefigen Schütengefelschaft nimmt einen überaus glangen= ben Berlauf. Der Festzug burch bie Sauptftragen ber Stadt, mit feinen hiftorifden Gruppen und Festivagen, war eine großartige Affare. Bring Georg bon Sachsen hielt eine Unsprache an die Schügen und schloß mit einem berifachen Soch auf bie Schühengilbe.

#### Codtete wenigftens 25 Rinder!

Det, 1. Juni. In bem Dorf Bittoncourt, im lothringifchen Rreife Bol= chen, wurde bie "Engelmacherin" Ba= ftien in haft genommen. Diefelbe foll minbeftens 25 Rinber im garteften 21: ter ermordet haben.

#### Profesor Semper geftorben.

Burgburg, 1. Juni. Sier ftarb ber befannte Profeffor ber Thiertunde Rarl Gemper, welcher 1877 auch bie Ber. Staaten bereift hatte und Berfaffer vieler miffenschaftlicher Schriften

#### Intereffanter Aftertfumsfund.

Athen, Griechenland, 1. Juni. Bet ben neueften Musgrabungen in Delphi wurde eine coloffale Marmorftatue bes Gottes Apollo zu Tage geförbert. Das Kunstwert gehört ber besten antiten Schule an und ift in vorzüglicher Bergiemlich anertannt gu werben fcheint, faffung, nur bie Rafe ift gebrochen.

#### Sowenkung nach links?

Wien, 1. Juni. Die Deutsch=Libera= len find außerorbentlich befriedigt von ber Urt und Beife, in welcher Raifer Frang Joseph herrn bon Plener, ihren trefflichen Führer, gelegentlich besem= pfangs ber öfterreichisch=ungarifden Delegationen auszeichnete. Die Deutsch-Liberalen find um fo mehr befriedigt, als der Raiser gleichzeitig die Haltung ber Deutschen im bohmischen Landtag besonders lobte. Kaiser Franz Josephs biesbezügliche Meußerungen werben als inmptomatisch für bie weitere Ent= widlung ber politischen Berhältniffe betrachtet. Alles beutet barauf bin, bak bie öfterreichische Regierung im Be-

#### griff fteht, wieber einmal eine Schwen= fung nach links borzunehmen. Frankreich und Augland.

Bien, 1. Juni. Gin ungarifches Blatt veröffentlicht ben Inhalt einer Befprechung mit bem frangofifchen Genatsprafibenten Challemel-Lacour, wonach biefer gefagt haben foll, ber frangofifch-ruffifche Bunbnigvertrag habe ben prattifchen Werth für Frantreich berloren. Rugland fei gegenwärtigbeißt es in tem Interview weiter-mit ber haltung Defterreichs im Baltan gufrieben und wünfche, feine Plane in auszuführen. Unberemeits fürchte Frankreich teinen Angriff bon Deutschland und tonne feine Blane in Tunis, in Norbafrifa, berfolgen. Diefe Sachlage werbe für Stalien unbequem trerben, welches feinen Theil gu ben Roften des Dreibundes aufzubringen

#### Der Unteridlagung beiduldigt.

Wien, 1. Juni. Das Sauptgefprach n Militärkreisen babier ift jest bie Berhaftung von Oberft Oliver Wallis (welcher angeblich mit ber Rönigin Bictoria bon England bermanbt ift) unter ber Beschulbigung, Regiments= gelber unterschlagen und feine Ramera= ben auch personlich beschwindelt gu haben. Er murbe im Sotel Gemme= ring festgenommen.

#### Strike und gramaff.

Paris, 1. Juni. In Armentieres ift ein großer Strife ber Spinner im Sange, und Nicht-Striker benutten bie Belegenheit gu Tumulten. Gin Saufe bon etwa 2000Männern gertrümmerte an der Billard'ichen Fabrit alle Fenfter. In einem Sandgemenge gwifden Rrawallern und Genbarmen wurden zwei berletteren bermunbet. Die Rrawaller griffen dann noch die Wohnung bes Billard'ichen Oberdirectors Inter: tain in bem Dorfe Sopliers an und zwangen ben Oberbirector zur Flucht. Jest hat ber Präfect von Lille eineAb theilung berittener Genbarmen gurBewältigung ber Unruhen abgefandt.

Weltausftellungs-Rlagen Paris, 1. Juni. Es beift, baf bie frangöfischen Musfteller auf ber Chicas goer Weltausftellung fich bitter über bie Behandlung beflagen, welche ihnen bon ben Boll= und ben Gifenbahn=Be= amten, sowie bon ben Weltausftellungs Behörden felbft zutheil geworden fei. Sie fagen, fie hatten eine Menge un= nöthiger Scheerereien gehabt, ber Transport ber Sachen nach Chicago fei beträchtlich bergogert worben, und auf bem Weltausstellungs-Plate berr fche noch riefige Unordnung. Auch hinfichtlich tes befannten Pramienftrei= tes machen fie einige icharfe Bemertun-

#### Soll nicht wahr fein.

Umfterbam, 1. Juni. Die nieberlan= bische Regierung läßt die Nachricht de= mentiren, bag bie jugendliche Königin Wilhelmine an ber Schwindfucht lei-

#### Die Cholerafrage.

London, 1. Juni. Mus Bagbab, in ber afiatischen Türkei, wird gemelbet, baß an einigen Stationen bes Fluffes Tigris, fowie an bem Safen Bafforah, tie Cholera ausgebrochen ift, und ba= her ber Schiffsvertehr ftodt.

Paris, 1. Juni. In einer Sigung bes Sanitätsrathes erflärte ber Bor= fteber Monod, es feien im Departement Morbihan, im Weften bon Frantreich, feit bem 15. Mai 40 Cholerafalle berichtet worben. Darunter feien 23 tödtlich berlaufen. In ben angrengen= ben Departements Finiftere und Benbee jedoch fei die Cholera bollig ausgerottet, und es fei imallgemeinen tein erhebliches Unheil mehr zu befürchten.

#### Schiffskataftrophe!

Panama, Centralamerifa, 1. Juni. Mus Colombia wird gemelbet, bag ber Dampfer "Zaragofa" unweit Mangan= gue nächtlicherweile gescheitert ift. Wie fcheint, find alle Infaffen mit unterge= gangen. Fünf Leichen find bereits ge= funden worden.

#### Telegraphische Motigen.

- Der Gouberneur bon Angora, in ber asiatischen Türkei, soll jest felber ber türtischen Regierung ben Rath ertheilt haben, bie mehrerwähnten Proceffe gegen bie Urmenier, megen Muf= ruhrs und angeblichen hochverraths, gang fallen gu laffen. Es heißt, bag ber Couverneur burch Androhung fcanba. löfer Enthüllungen zu biefem Borfchlag beranlaßt worben fei.

- In Council Bluffs, Ja., fließ ein Güterzug ber Chicagos, Burlington= & Quinch-Bahn mit einem eleftrischen Strafenbahn-Motor zufammen. C. F. holmes murbe getöbtet, und bier anbere Strafen ahnpaffagiere murben schwer verlegt.

#### Die Rlage der Bundesregierung ge: gen den offenen Conntag.

#### Staatsanwalt Aldrichs Beweisführung und Unwalt Walfers

Erwiderung. Im Bunbestreisgerichte wurben heute Morgen bie Berhandlungen in bem Prozeffe ber Bundesregierung gegen Die Weltausftellungsbehörben wieder aufgenommen. Die Richter Moods, Jenfins und Großcup nahmen um 10 Uhr ihre Blage ein. Der Berichtstisch war mit einer Ungahl bon Büchern, Aften und Schriften aller Art bedeckt. Die Anwälte St. Clair und Walter, welche bie Berflagten ber= treten, fagen gur Linten ber Richter= bant, während auf ber anderen Geite Diftrittsanwalt Mildrift, Gr=Solici= tor Gen. Albrich und bie Unwälte Sigh und Foles Plat genommen hatten.

Bunachft reichte Unwalt Walter fein Umendement ein, welches ben 3wed hat, die neuen Buntte in bem geftrigen Bufate zu ber Originalbill zu beant= worten. Der Gerichtshof nahm bas Umendement an. In bemfelben wird bor Muem in Abrebe geftellt, bag bie Weltausftellungsbehörben volle Renntniß bon bem Congregbeschluffe hatten, wonach eine Summe bon \$570,880 bon ber urfprünglichen Appropriation gurudbehalten werben follte. Jeben= falls aber ftebe die Thatfache feft, bag man biefen Reftbetrag nicht erhalten

Staatsanwalt Albrich, als Bertreter ber flägerischen Partei, lentte im Unfange feiner langen Bemeisführung bie Aufmertfamteit bes Gerichtshofes zunächst auf bie Thatfache hin, baß bas Weltausstellungsunternehmen eis nen nationalen und feinen lofalen Cha= rafter habe. Dies fei bie Unficht ber Bunbesregierung bon Unfang an ge= wefen und habe auch feinen Musbrud in dem Congregbeschluß gefunden. In Diefem Sinne sprach fich ferner Die Proflamation bes Prafibenten ber Bereinigten Staaten an bie auswärti= gen Nationen aus, wodurch der internationale Charafter ber Ausstellung boch unzweifelhaft feftgeftellt worben fei. Auch ber Legislaturbeschluß bom Muguft 1890, worin ber Beltausftellung Unterftükung beriprochen murbe. ging bon biefem Gefichtspuntte aus. Muf die Frage ber Conntagsschließung übergehend, betonte ber Rebner ben Umfiand, daß es Niemandem einfalle, bie Schliegung bes Poft= ober Bun= besgebäudes am Conntage ju beanftanben. Bei ber Schliegung bes Jadfon Bart berhalte fich bie Sache aber gang ähnlich.

Die Regierung habe foviel Recht (?), bie Weltausftellung am Conntage gu foliefen, wie um 11 Uhr Abends, welches lettere Recht ihr boch Niemand ftreitig mache. Religiofe Fragen tamen dabei garnicht in Betracht: vielmehr beruhe bas Recht ber Regierung einfach in ber Ausübung ihrer Berwaltungspflichten. Wenn man ber Regierung die Controlle über einzelne Berwaltungszweige zugestehe, ihr auch Niemand bas Recht ftreitig machen, die Weltausftellung entweber am Sonntage offen gu halten ober gu schliegen, je nachbem fie es für bas befte halte. Redner bestritt ferner, bak bie Regierung ihrerfeits ben Contract mit ber Beltausftellungsbehörbe ge= brochen habe und ging schlieflich zu ber religiöfen Geite ber Frage über. Er wies babei bin auf eine fürgliche Entscheidung bes Richters Bremer in bem Broceffe ber Ber. Staaten gegen die Kirche der "Holy Trinity", wodurch bewiesen fei, baß zwar dienation teine Religionsgenoffenschaft sei, aber boch ben Intereffen bes Chriftenthums nicht

feindlich gegenüber fteben burfe. Unwalt Walter vertheibigte in langerer Rebe bie Rechte bes Bublitums und ber Beltausftellungsbehörben, unb unterzog bie einzelnen Beweisführun= gen bes Borrebners einer grundlichen

Widerlegung. Er hob besonbers hervor, bag bie Bunbesregierung bie bolle Controlle über bie Musftellung forbere, babei aber nicht bedente, daß auch die 50,000 Attieninhaber und andere Personen, bie nicht weniger als \$5,000,000 geliehen hätten, Berüdfichtigung berlangen burften. Der Gerichtshof folle jest gerade biefe Frage bor MUem entscheiben. Es bestehe ferner fein Congregbeschluß, ber bie Schliegung ber Beltausftellung an Conntagen bittatorifch forbere, benn ein folder Befchluß wurde inconftitutionell fein und gegen die Rechte bes Bolfes verftogen. Die Stadt Chicago und ihre Bürger hatten willig bie größ: ten Opfer gebracht unb verdienten bes halb, bag man ihren gerechten Winfchen entgegentomme und fie por birettem Schaben bewahre.

#### Obdamios.

Gine junge Frau, Ramens Julia Ludosta, und ihre brei fleinen Rinber haben vorläufig in ber harrison Str. Station als obbachlos Aufnahme gefunben Die ungludliche Mutter fagte aus, baß fie geftern bon ihrem Sauswirthe aus ihrer Wohnung, Ro. 879 19. Str., mitfammt ihren Rinbern einfach auf bie Strafe binausgeftogen worden fei. Der Sausherr habe \$7 monatliche Miethe, anftatt wie früher \$6, gefordert und, ba sie nicht im Stande gewesen fei, bie Summe gu bezahlen, ihr befohlen, bie Wohnung augenblidlich zu verlaffen.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Berechtfertigt.

Die gegen Dat. Slattery erhobenen Unschuldigungen unwahr.

Der Poligift Batrid Slattern, ber wie ichon geftern berichtet, beschulbigt wurde, einen bejahrten Mann, Ramens Thomas Sarben, in unmenfchlicher Weife verprügelt zu haben, ift wieber glangend gerechtfertigt. Drei Mergte, welche Harven genau untersuchten, fonnten burchaus teine Berlegnugen, ober zurückgelaffene Spuren berfelben an feinem Rorper borfinden. Er felbft erflärte benn auch heute, daß die bon ihm gegen Glattern erhobenen Un= ichulbigungen unwahr feien. Bon ber Polizei eingezogene Erfundigungen er= gaben, baß Sarven ftart bem Trunte ergeben ift und zeitweise fogar an bem Säuferwahn leibet. Ginen folden Unfall hatte er wahrscheinlich auch, als er bon bem Poliziften aufgefunden In feiner Betruntenheit bilbete er fich ein, mighanbelt worben gu fein und ichrie und jammerte fo lange, bis er nach bem Hofpital gebracht wurde, wo es fich bann herausstellte, baß er feinerlei Berletungen erhalten

Inspector Schaad hat biefe That= fachen bem Polizeichef mitgetheilt und eine weitere Untersuchung ber Angele= genheit ift somit unnöthig.

#### Gin Aleptomanift.

Ebmin 2. Colon, ein junger, elegant gefleibeter Mann, ber feit geraumer Beit an ber Rleptomanie (Stehlma= nie) leibet, murbe beute im grrenge= richt einer Unftalt in Rantatee über= miefen. Bis bor Rurgem mobnte Colby mit feiner Frau inChicago Beights, wofelbst er eine Gifenwaarenhandlung betrieb. Während eines fürglich er= folgten Besuches bei feinem Bater in Samilton, Ind., brachte ihn fein Sang gum Stehlen, wie fcon oft gubor, wieber in Unannehmlichkeiten. Er wurde berhaftet, feines fonberbaren Beneh= mens halber aber nach hier gurudge= ichickt und beute nach furgem Berhör im Grrengericht nach Rantatee gefandt.

#### Rurg und Reu.

\* Gouberneur Flower bon New Port ift beute jum Befuch ber Belt= ausstellung hier eingetroffen und im Grand Pacific Sotel abgeftiegen. \* Professor Ragenberger halt mor=

gen Abend im "MethodifiChurch Blod" eine Extraprobe mit feinem "Weltaus= ftellungs=Damenchor" ab. \*Ein gewiffer George Collins murbe

heute unter ber Beschulbigung, aus bem Laben bes herrn G. A. Williams, No. 1311 State Str., eine Quantitat Ia= baf und andere Waaren geftohlen gu haben, dem Criminalgerichte überwie fen. Die Bürgschaft beträgt \$500. \* Bor Richter McConnell wird am Samftag wieber einmal ber Dunni=

bant-Fall, ber feiner Beit fo viel Genfation erreate, zur Verhandlung kom= men. Die Unwälte Gugene Dunni= vants werden nämlich den Richter er= suchen, das am 11. April abgegebene Urtheil rückgängig zu machen. \*In ber Polizei=Station an berbars

rison Str. befinden sich feit einigen Ta= gen zwei Rinder, Namens Ratie und Conrad Ruhn, die sich verlaufen ha: ben. Da fie nicht wiffen, an welcher Strafe ihre Eltern wohnen, tonnten fie bis jest noch nicht nach ihrer Woh= nung gebracht werben.

\* Joseph Gurry, von Ro. 556 S. Jefferson Str., beging am Dienftag Selbstmord, indem er sich mit einem Rafirmeffer ben Sals burchschnitt. Der Berftorbene mar ein geborener Erlan= ber und 32 Jahre alt. Arbeitslofig: feit foll ihn gu bem Schritte beranlaßt haben.

\*Der Estimo Beter Meffer erlangte heute in Richter Quinns Umtslofal einen Zahlungsbefehl gegen bie "Urc= tic Worlds American Exposition Co." Meffer mar früher in dem Estimodorfe im Jadfon Part befchäftigt. Im April wurde er entlaffen, ba er Uneinigfeit unter den bortigen Arbeitern gu ftiften fuchte. Sein Lohn wurde ihm vorent= halten und er wurde beshalb flagbar mit bem bereits angeführten Erfolge.

\*P. Schneiber von No. 2116 Calu= met Ure., ber, wie an anderer Stelle berichtet, geftern Saftbefehle gegen Frant Drate, ben Sohn bes Eigenthümers bes Grand Bacific Sotels, 28m. Relly, L. Fargo und S. Moulton er= mirtte, ba die Genannten ihn angeblich mit einer Scheibenflinte verwundeten, war heute Bormittag nicht als Rläger bor Richter Fofter erschienen, und bie Anaben murben beshalb freigefprochen.

\* Bahrend bie Befucher bes Thea= ters im Auditorium geftern Abend mit Intereffe bas Schauspiel "Umerica" berfolgten, schlich fich ein Dieb in bas Garberobezimmer, burchfuchte bie bort aufgehängten Rleiber und erbeutete etma \$55. Der Berbacht, ben Diebstahl verübt zu haben, fiel auf Chas. Ben= mood einen früheren Ungeftellten im Aubitorium. Er war in bem Bimmer gefehen worben, fonnte aber fpater nirgende gefunden werben.

#### Temperaturitand in Chicago.

Bericht von ber Wetterwarte bes Aubitoriumthurmes. Geftern Abend um 6 Uhr 60 Grab, Mitternacht 56 Grab, heute Morgen 6 Uhr 55 Grab und heute Mittag 60 Grad über Rull. Um bochften, nämlich auf 61 Grab, ftand bas Thermometer um halb 12 Uhr heute Bormittag.

#### Bon bier Augeln getroffen.

D. B. fleury überrafcht zwei Beld. dranksprenger bei der Arbeit.

Diefelben entkommen, nachdem fie ihn tödtlich verlett haben.

Gin bermegener Raubüberfall, bem höchst wahrscheinlich auch wieder ein Menschenleben zum Opfer fallen wird, wurde heute gu früher Morgenftunbe in bem Haufe No. 1908 Wabafh Abe.

In bem genannten Gebäube befinbet ich bas Bureau ber "Wautesha Sy= geia Mineral Springs Co." und ebeno auch die Wohnung von P. S. Fleuth, bem Borfteber und Geschäftsführer der Corporation. Um halb 4 Uhr heute Morgen fehrte biefer bon einer gefellschaftlichen Unterhaltung gurud. Er öffnete bie Thure, welche nach bem Bureau führt und fah hier zu feinem großen Erstaunen zwei Manner, bie eifrig bamit beschäftigt waren, ben Gelbichrant zu öffnen. Raum hatten biese sich entdedt gesehen, als auch schon in raicher Aufeinanderfolge mehrere Schüffe abgefeuert wurden und Flenry sich von mehreren Rugeln permundet fühlte. Diefer rief jest aus Leibes= fraften um Silfe und bies veranlagte bie Einbrecher, Ferfengelb gu geben. Gin Polizist ber balb barauf erschien, nahm zwar ihre Berfolgung auf, allein es gelang ihnen, zu entfommen. Das gegen mar ber Beamte im Stanbe, eine genaue Befchreibung ber Ginbrecher gu geben, mit beren Silfe es hoffentlich gelingen wird, ihre Berhaftung borgus

nehmen. herr Fleurh wurde nach bemMerchhofpital gebracht. Sein Zustand ift ein recht fritischer und fein Genesen fehr zweifelhaft. Bon ben vier erhals tenen Wunden ift biejenige im Unterleibe vielleicht die gefährlichfte, obs wohl eine andere Bunde in ber Rabe bes rechten Auges allein vielleicht fclimm genug ift, um feinen Tob berbeiguführen. 3mei weitere Rugeln festen fich in bem Salfe Fleurns feft.

Mis ber fchwer berwundete Mann bon ber Polizei in feinem Bureau auf= gefunden wurde, war er bereits bewußtlos und bis spät am Nachmittage hatte er noch immer nicht fein Bewußt= fein wiebererlangt. Die Mergte hoffen indeffen, daß er wenigftens eine Zeit lang wieber gur Befinnung tommen wird, um womöglich Angaben gu ma= chen, burch welche bie Berhaftung feiner Angreifer vielleicht erleichtert wer-

#### "Abendpoft", tägliche Auflage 37,000.

Bon Irrwahn umfangen. Frau Marie Aloeber wurde heute bon dem Gerichtshofe im Frrenhofpie tal an ber Wood Str. nach ber Anftalt in Elgin geschickt. Rläger war ihr Gatte, Fred G. Rloever, welcher aus= fagte, baß fie ihn berichiebene Dale ohne Urfache mit einem Fleischermeffer angegriffen und nicht unerheblich verlett habe. Der Mann war als Stall= fnecht und die Frau als haushälterin bei einem wohlbefannten Gefchafts.

#### manne bedienftet. Abichlägig beichieden.

Richter Dunne weigerte fich heute, ben Farbigen William Smith, ber bor Rurgem ein Sabeas Corpus-Berfahren anhängig gemacht hatte, aus ber Saft zu entlaffen. Smith war am 28.Mai unter ber Anklage, ben Polizisten Frank Burchard von ber Harrison Str.=Polizeistation mit einer töbtlichen Waffe angegriffen ju haben, verhaftet worden. Der Beamte hatte ben Rerl auf ber G. Clart Str. berfolgt, ba er bes Diebstahls bringend berbachtig war. Der Flüchtling trug unter bem Urme zwei Ueberrode, welche er angebe lich aus einem Saufe an ber Gde bon Polt und State Str. geftohlen haben follte. Plöglich brehte fich Smith um. zog einen Revolver und feuerte auf feis nen Berfolger. Die Rugel berfehlte jedoch glücklicher Weise ihr Ziel. Er purbe barauf überwältigt und in ber Polizeistation hinter Schloß und Ries gei gebracht. Der Buriche forberte ett feine Freilaffung, ba er ohne Ber= haftsbefehl eingesperrt worden sei. Der Richier war jedoch der Anficht, bag ber Polizift boll und gang berechtigt war,

#### die Verhaftung vorzunehmen. Todt aufgefunden.

213 ber Gefängnigmarter ber Sate rison Str.=Polizeiftation heute Morgen bie Bellen feiner Gefangenen rebibirte, fand er in einer berfelben ben Enfassen tobt bor. Der Mann, beffen Rame unbefannt ift, war gesternabend als obbachlos aufgegriffen und einges sperrt worden. Im Laufe ber Nacht hatte sich Niemand um ihn bekümmert. Der Name bes Gefangenen war auch nicht in bas Arreftbuch eingetragen worden. Man vermuthet, daß ber Mann erft heute Morgen nach acht Uhr gestorben ift. Die Tobesurfache tonnte bisher nicht aufgetlart werben. Spater: In einer ber Zafchen fanb sich ein Couvert mit bem Namen Eds gar Cobbig, -"Abenue 265" vor. Der Name ber Avenue war abgeriffen.

\* Die zur Zeit im Saufe ihrer Tochster, Ro. 1367 B. Rorth Ave., wohnhaften Cheleute Bilhelm und Johanna Magezit, aus Beuthen, Oberfcblefien. feiern am 11. b. M. ihre golbene SochBuntes Ullerlei.

Geftern wurbe gum erften Male auf bem Weltausftellungsplat geturnt, und amar maren es bie Damen=, Boglings= und Rinberklaffen, welche fich in ber Arena, amifchen bem Aderbau-Balaft und der Mafchinenhalle, bor einer gahl= reichen Zuschauermenge producirten.

Die fröhliche Schaar der Rinder gemahrte einen erfrischenden Anblid, und bie Ameritaner, welche fich zahlreich eingefunden hatten, ftimmten berglich in ben Beifall ein, burch welchen bie exacten Leiftungen ber berichiebenen Rlaffen belohnt wurden.

Bertreten maren: Die Nordweftfeite mit 200 Anaben und Mädchen, unter Leitung ber Turnlehrer Sputh und Ropp; die Nordseite mit ungefähr eben= foviel, Turnlehrer Groner, Schmidt, Sibbler und Camann; Die Gubfeite mit 100 Damen und 120 Zöglingen, Turnlehrer Groth und Weifer, und bie Gubweftfeite mit ebenfalls etwa 200 jungen Damen und Rindern, Turnlehrer Cobelly und Rinderbater. Die Bereine Borwaris, Ginigfeit, Freiheit, Columbia, Northwest, Socialer, Lincoln, Garfield, Bafbington und Grand Croffing hatten die meisten Schüler gefandt.

Das Turnen fand unter ber Leitung bes Turnlehrers Sartung ftatt. Die Aufmärsche, Stab- und Freiübungen, gingen brillant, und bie tleinen Ana= ben, bon benen mehrere taum 8 Sabre alt waren, marichirten, bak es eine wahre Freude war. Leider begann es mahrend bes Turnens zu regnen, und, obgleich beffenungeachtet bas Programm gu Ende geführt murbe, mirtte ber Regen boch einigermaßen ftorenb auf bie Aufführungen. Im Allgemeinen war biefes erfte Turnen auf bem Beltaus= ftellungsplat als ein Erfolg zu bezeich-

\* \* \* Dr. Ulrich Sahn, Profeffor ber Gthnologie in Berlin, hat eine \$200,000 werthe Sammlung von Alterthümern nach ber Weltausftellung gefandt, welche vielleicht die einzige ihrer Art ift. Diefelbe ift im heffischen Rathhause im beutschen Dorfe untergebracht, und feit geftern für bas Bublitum gu fehen. Das Gebäube an und für fich ift fcon eine Sebenswürdigfeit, indem es bie Bauart repräsentirt, welche bor mehreren hundert Jahren in Oberbeffen angewendet murbe. Die Fenfter find lang und schmal und mit Muftern alterthümlicher Glasmalerei berfehen. Bom Balton berab hangen Erzeug= niffe ber hausweberei, die aus bem 14. Jahrhundert ftammen. In dem ei= nen Stück find Blumen eingewirkt, und man behauptet von biefem, daß es bas ältefte feiner Art ift, mas eriftirt.

Das eine Enbe bes Saales, in bem die Ausstellung sich befindet, enthalt mehrere Delgemälbe bon ehrwürdigem Alter, barunter bas berühmte Bild Die Here aus dem Jahre 1545." Die= fes Gemälbe besitt einen Werth bon \$15.000. Das intereffantefte Bilb ber Cammlung ift bas bon R. Worthmül= ler, welches den König Friedrich den Großen darftellt, wie er mit Kartof= feln grabenben Bauern fich unterhalt.

In ber Mitte bes Saales fteht bas Mobell eines Behöftes im Schwarg= malbe, bas eines Saufes an ber Spree aus ber Zeit, ba Berlin noch aus eini= gen Fifcherhütten bestand, und mehrere anbere Bauten aus jenen Tagen. Ginige fürchterlich aussehende Masten, wie fie bon ben alten Deutschen im Sahre 1,000 getragen wurden, find ebenfalls gu feben, Un ben Banben fteben Schau= fasten mit Saarschmud und anderen Bierrathen, Die fammtlich über 300 Sahre alt find. Ein Granatenhalsband trägt fogar die Jahreszahl 1492. Aus Bahern ftammen zwei filberne Tafchen-Uhren, bie fo groß find, daß man fie toum in einer gewöhnlichen Tafche unterbringen tann. Die Zeiger find bon Stahl und bas Bert aus Gifen gemacht. Große filberne Retten gehören bagu, und bie Trager biefer Uhren, wer fie immer waren, mogen wohl mandmal in Berfuchung getommen fein, Diefen Gilberreichthum gegen flingende Dunge umgufeben. Bon alter= thumlichen Ringen, Die aus Gifen und einem weiß aussehenden Metall beftehen und mit religiösen Bilbern ber= feben find, findet man ebenfalls eine reiche Auswahl.

Die Golb- und Gilberfappen, wie fie vielleicht mancher von der jest lebenben Generation bei feiner Groß= mutter noch gesehen hat, sind in reich= licher Ausmahl vorhanden, und erre= gen gang befonbers bie Bewunderung ber jungen Umeritanerinnen, bie es gar nicht glauben wollen, bag man fo etwas auf bem Ropfe getragen hat. Möbel, beren holz schwarz bom Alter gemorben ift, und hundert andere Dinge berbollständigen die hochft intereffante Sammlang.

Die entschloffene Saltung, welche beinabe fammtliche Aussteller bem bon National-Commiffar Thatcher befürworteten und bon bem Comite für Breisbertheilung angenommenen Gp= stem gegenüber einnehmen, hat herrn Thatcher bed etwas zum Rachbenten veranlant. Was nügt ihm auch fein ganges, icones Suftem und die für die Breife ausgesetten Gummen, wenn Riemand ba ware, ber Breife haben

\* \* \*

Dem Comite war von ben vereinig: ten Ausstellern ein Ultimatum gestellt worden, welches befagte, daß, falls ber Blan, Die Abichagung einzelnen Ber- ber Gerichtshof bas letigenannte Argu-

fonen zu überlaffen, nicht fallen gelaf= fen murbe, man überhaupt auf jeben Wettbewerb verzichte. Das Comite gog bas Ultimatum in Berathung, und bas Refultat babon war, bag ein Schreiben an ben frangofischen General-Commiffar Rrant gefandt wurde, welches die Ertlärung enthielt, bag man Willens fei, Musftellungsgruppen, bei benen man es für nöthig hielte, burch eine aus brei Mitaliebern be-

ftebenbe gury ichagen gu laffen. Die Bevollmächtigten ber Musfteller erklären fich mit diefer Menderung gufrieden, nur wollen fie noch binguge: fügt haben, daß diese Jury sich so con-ftituirt, daß sie mit Einzelrichtern, die für tefonbere Mustellungs-Begenftande ernannt werben, abfolut nichts zu thun hat. Wird auch biefer Punft angenommen, fo ware ber großeStreit geschlichtet. Wie es jedoch mit Frantreich fteht, ift noch unentschieben, benn herr Rrant ift geftern nach ber Beimath abgereift, und bie Erklärung Frantreichs, fich an feinem Bettbewerb zu betheiligen, bleibt bis gu fei= ner Burücktunft in Rraft.

\* \* \*

Etwa ein halbes Dugend Plage am Midman Blaifance find von Beduinen occupirt worden, und wer diefe wilben Cohne ber Bufte erft einmal in Mugenschein genommen, wird fpater, wenn ihn bas Schicfal einmal nach Ufrita berschlagen follte, feine Schwierigfei= ten haben, fie wieder zu erfennen. Die eine Abtheilung, beren Mitglieber in ber Nachbarschaft bon Damastus gu Saufe find, und biefe Stadt hier theilweise reproducirt haben, hat fich einen Thurfteber angeschafft, ber nicht nur ber englischen Sprache etwas mächtig ift, fonbern biefe feine Sprachtenntnig auch in gang schauerlicher Weise ber= werthet. Mit einer Stimme, gegen welche sich die historischen Posaunen bon Bericho wie Meolsharfen ausnehmen würden, berfündet er benBoriibergebenben, bag Damastus bie altefte Stadt bes Universums" ift. Rachdem er noch hinzugefügt, welche Borguge biefe Stadt por anderen hat, erfcheint eine hubiche, aber unfäglich schmutige Bebuinen-Frau, fcwingt ein Tambourin bon foloffalem Umfange über ihrem Saupte, und fingt ein Lieb ba= zu, bas beinahe klingt, wie "Tarara Bum bi an." Aber es ift nicht biefer harmlofe Gaffenhauer, sondern ber Text bedeutet Mord und Blut, was aus bem Rriegstange hervorgeht, welchen eine andere Frau und zwei junge Bebuinen aufführen, mabrend jene fingt. Die Rleidung aller diefer Büftenbewohner besteht aus langen, wollenen Sullen, bie urfprünglich weiß gewefen, gegenwärtig aber mit einer biden Schicht ameritanischer Erbe bebedt find. Die Männer gieben während bes Tangens ibre langen Schwerter und fechten mit benfelben fo wild umber, daß man jeben Augenblid glaubt, es muffe fich ein Mord ereignen. Das Gange hat aber nur ben 3med, bie Baffanten zu beran= laffen, fich ein Billet ju lofen und bas Innere ber Niederlaffung ju betreten.

find, beginnt die "Borftellung", b. h. bie Frauen machen fich baran, ben "Fremben" zu zeigen, wie man bei ih= nen in Damastus Saus halt. Die Art und Beife, wie fie Brob baden, gang geeignet, civilifirte Sausfrauen in Ohnmacht fallen zu laffen. Ueber einem glimmenben Feuer, bas bichte Rauchwolten entwickelt, liegt eine eiferne Rolle, und über biefe hangen biefe unichulbigen Beduinenweiber ihre Teig= flaben, grabe wie unfere Frauen Wäsche aufhängen. Der Teig ift na= turgemäß zuerst mit ben nichts weniger als fauberen Sanben ber Baderin in inniafter Berührung gewesen. Rachbem bie Flaben einiger Minuten auf bem Gifen gehangen, und anfangen braun gu werben, werben fie mit einem Bipfel bes oben beschriebenen Gewandes abgenommen und in eine Pfanne geworfen. Lettere wird ben Befuchern bon Beit gu Beit mit ber Aufforberung gum Bulangen prafentirt, boch bie Besucher thun bann meiftens fo, als ob fie gerabe etwas gang Anberes mit ber größten Aufmertfamteit betrachteten.

Sobald einige Befucher beifammen

Diefe Beduinen-Familie hat ein gehn Monate altes Rind bei fich, ein allerliebstes Madden mit schwarzen Mugen und fammetartiger Saut. Das Rleine ift ber Liebling ber gangen Gefellichaft, und es ift rührend angufeben, wenn ber Bater, einer ber Tanger, feine Bartlich= feit an ihm ausläßt. Gobalb er nämlich feinen Zang beenbet hat, wirft er bas Schwert beifeite, holt fich bas Rleine, welches ihm feine Mermchen entgegen= ftredt und fein Gefichtchen in bes Baters wilben, fcmargen Bart bergrabt. Er behalt es fo lange auf ben Armen, bis eine neue Borftellung beginnt, morauf er fich bann fofort wieder aus ei= nem gartlichen Bater in einen wilbbli= denben Krieger bermnabelt.

Obgleich fich niemand biefe Men ichen als Rachbaren wünschen wurde, fann man nicht umbin, anzuerkennen, baß eine gewiffe Gutmuthigfeit in ihrem Charafter liegt, und bag fie unter fich eine musterhafte Ramerabschaft halten. Reichthümer werben fie freilich während ber Weltausstellung auch nicht ermerben.

Geftern Rachmittag um 2 Uhr mur= ten die Berhandlungen in bem Proceffe ber Bunbestegierung gegen bie Beltausftellungsbehörbe wieber aufgerommen. Diftriftsanwalt Milchrift hob besonbers hervor, daß die Ausstel= lung durch einen Congregbeschluß und burch bie Proflamation bes Prafiben= ten ber Ber. Staaten gu einem internationalen Unternehmen gestempelt morben fei und beshalb auch unter bie Controlle ber Bunbesregierung falle. Much wies herr Mildrift bes Weiteren barauf bin, bag ber Brafibent ber Rationalcommiffion in einer öffentlichen Rebe am 1. Mai bie Gebäude auf bem Busfteffungeplate bem Prafibenten Clevefant übergeben babe. Doch hielt

ment für nicht ftichhaltig. Rechtsanwalt Walter führte in einer längeren Rebe aus, baf bie Beltausftellungs= behorbe mit ihrem Gelbe bie Ausftellung ins Leben gerufen habe, und bag jest tropbem bie Bunbesregierung, im Widerspruche mit Gefet und Billigfeit, die Controlle beanspruche. Dem gegenüber erwiderte Anwalt Sand, als Bertreter ber Regierung, bag bie Funttionen ber letteren burch einen Congrefis beschluß genau befinirt feien, und baß niemand an benfelben rutteln tonne. Much bestritt er, bag bie Bundesregie= rung, burch bie Burudbehaltung bon \$570,800 fich eines Contractbruches schuldig gemacht habe. herr Walfer wiberlegte bas in einer längeren Rebe und erflärte, baß bie Musftellungsbe= hörden die Soubenirmungen in Em= pfang genommen hatten, ohne irgend welche Kenntnif babon zu haben, baß bie Regierung eine große Gumme gu= rudzuhalten beabfichtige. Rachbem noch herr hand barauf hingewiesen hatte, baß es überhaupt ungefetich fei, einen Baun um ben Part gu bauen, Thore gu errichten und Gintrittsgelb gu forbern, trat ber unermubliche Bortampfer für bie Conntagsöffnung, Ben. Ct. Clair, in energischer Beife für bie Rechte bes Bolfes und ber Weltausftellungsbehör= ben ein. Er wies nach, bag bie Lotalbi: rettoren fich allerdings bereit erflart hatten, Die Thore am Conntage gu fchließen, aber nur unter ber Beding= ung, baß die Regierung eine Summe bon \$2,500,000 herausrude. Das fei jedoch nicht geschehen, und beshalb ber Contratt null und nichtig. Das Lotalbirettorium fei nur verpflichtet geme fen, \$10,000,000 aufzubringen, und habe bas auch gethan. Redner ging auf's Genaueste auf die Beschichte und Entstehung ber Ausftellung ein, und erörterte fchlieflich bas Berhälinig zwischen bem Lotalbirettorium und ber

National Commission. Darauf vertagte fich ber Berichts:

Die Muder und Sonntagsfanatifer arbeiten noch immer wie bie Ameifen, und fuchen auf alle mögliche Beife ih ren 3med zu erreichen. Wenn ber eine Grund nicht ftichhaltig ift, muß ein an= berer herhalten. In einer Berathung, bie mehrere biefer Berren gestern abbielten, murbe beschloffen, einen gang neuen Schachzug in's Bert gu feben. Es foll jest bor allen Dingen energisch barauf hingewiesen werben, daß es falls die Ausftellung am Conntag geöffnet wird, bollig ungeseglich ift, Gin= trittsgelb zu erheben, sowie es an und für fich schon ein ungesetzlicher Utt gemefen fei, ben Jadfon Bart mit einem Baun ju umgeben. In biefem Ginne sollen fich bereits hervorragende Rechtsgelehrte ausgesprochen haben. Much herr Clingman habe in feiner Rlage= schrift birett hervorgehoben, daß ber Part bem Bublifum gehore. Daraus ergebe fich aber mit zwingenber Nothwendigfeit, bag auch ber Gintritt frei fein muffe. Man muß es ben herren in ber That laffen, bag fie fehr erfinderifch find, barf aber mit Recht bezweifeln, daß fie einen Richter finden merben, ber auf biefem Grunde einen Broceg burchführen möchte.

Die Ausstellung ift heute einen Monat alt. In ber geftrigen Sigung bes Lotalbireftoriums fprachen bie anwefenben Mitglieder ihre Befriedigung barüber aus, bag ber Befuch währenb bes berfloffenen Monats ein befferer gewesen fei, als man erwarten durfie, und baf bie Musftellung in jeber Begiehung als ein großer Erfolg betrachtet herben muffe. Roch bor wenigen Monaten batten berfchiedene Direttoren erflart, baß 12,000 Befucher Alles fei. mas man für bie erfien Bochen boraussehen burfe. Um fo größer ift ihre Genugihuung, bag biefe Bahl an je bem Zage, feit ber officiellen Groff= nung ber Weltausftellung, überftiegen murbe. Es fteht aber nicht allein gu ermarten, baß es fo bleibt, fonbern baß ber Befuch bon Woche zu Woche ein befferer wirb. Die Rabl ber gablenben Befucher mabrent bes gesammten Dlo= nctsMai betrug 1,077,233; bagu fom= men noch über 500,000 nicht zahlenbe

Befonbers groß war bieBefucherzahl am Graberichmudungstage, mit 116,= 579 Ermachfenen und 6,118 Rinbern. Die Intramural-Bahn beforberte am Conntag 12,000 gahlenbe Baffa= giere, am Camftag 13,056 und am Dienftag 18,744; im gangen Monat Mai 142,511. Die Bahl ber jest in Betrieb befindlichen Buge beträgt 9, unb gwar besteht jeder Jug aus vier Baggons. Da jedoch ber Bertehr von Tag Bu Tag fteigt, hat fich eine Bermehrung

ber laufenden Büge als nothwendig

berausgeftellt. Die Bahl berfelben foll

allmählich auf 15 erhöht werben.

Rurg nach 12 Uhr heute Morgen hatte bie Weltausftellungs-Feuerwehr eines ber gefährlichften Feuer gu betampfen, bas je in ber "weißen Stadt" ausgebrochen war. Rur ihrem fchnellen und energischen Gingreifen ift es gu banten, bag nicht ein großer Brand entstanb.

Das Feuer fand feinen Urfprung in einem fleinen Dafchinenhaus öftlich von ber Mufithalle. Um 12 Uhr murbe in ber Nähe bes Gebäubes Rauch bemertt. Es wurden fofort nachforschungen angestellt, fammtliche umliegenben Gebäube genau untersucht, aber nirgends tonnte Feuer entbedt merben. Schlieglich bemertte man in ber Du= fithalle Rauch, ber aus ben heizungsröhren zu fommen schien. Da aber fein Teuer ju feben war, glaubte man, bag vielleicht ein Stild Tuch in eine ber Röhren gelangt fei und jest ber-

Berichiebene ber Weltausftellungs-Boligiften beriethen eben noch, was gu thun fei, um ben Rauch ju befeitigen, als einer von ihnen aus der Halle he-raustrat und das naheliegende kleine Maschinenhaus in Flammen sah. Er gab fofort ben Marm ab, aber noch ehe bie Feuerwehr eintraf war bas Gebaube bereits in eine Ruine verwandelt worben. Der angerichtete Schaben be-

läuft fich auf etwa \$1000. Tropbem tam bie Silfe ber Feuerwehr noch fehr ermunfcht. Gin beftiger Wind blies und fachte bie Flammen immer mehr an. Sa.te bie Feuerwehr nicht fo borgugliche Dienste geleiftet, fo hatten bie Flammen jeben= falls noch weiter um fich gegriffen und bedeutend größeren Schaben berurfacht. Capt. Garney traf zuerft mit feiner Mannschaft auf ber Branbftatte ein. Schon furze Zeit fpater ftand bas Feuer unter Controlle, und jebe Befahr war beseitigt.

\* \* \* Die verlautet, wird die fpanifche Bringeffin Gulalia am Connabend hier antommen und im Palmer Soufe absteigen.

Bor einer Angahl gelabener Gafte und hervorragender Berfonlichkeiten fand heute nachmittag um 2 Uhr bie feierliche Eröffnung der deutschen Ma= ichinen-Ausstellung in ber Maschinen-Salle ftatt. Es ift bies bie britte in ber Reihe ber beutschen Musstellungen, melche bis jest officiell eröffnet worben find. Um 1. Mai murbe bie Gröffnung ber Induftrie-Musftellung, und am 25. Mai die der landwirthschaftlichen Musstellung in festlicher Beife began-

Für die heutige Feier hatte die Garbe bu Corps-Ravelle Die Mufit geftellt. Geheimrath Wermuth und fein ganger Ctab waren anwesend und machten bie honneurs bes Tages. Der Reichs= commiffar und ber Chefingenieur Bog, ber Bertreter ber Firma R. Bolf aus Magbeburg, hielten Uniprachen, morauf bas Beichen gur Inbetriebfegung ber ungeheuren Mafchinerie und fämmtlicher Motoren gegeben wurde. Unter ben Rlängen ber trefflichen Dilitarmufit wurde fobann einRundgang burch die Unsftellungsräume angeire= ten. Die Befucher fprachen fich einmüthig dahin aus, daß hier eine Musftellung zu Stande gebracht worben ift, wie sie noch nie ihres Gleichen gehabt hat, und baß jeder Deutsche ftolg fein fann auf ben Aufschwung, ben gerabe ber Maschinenbau in Deutschland mabrend ber letten Jahre genommen hat. Dem Chef ber beutschen Maschinen= Abtheilung, herrn Carl Saller, und feinem Uffiftenten, bem Civilingenieur Frit Rühnemann, gebiihrt für ihre raftlofe Thätigfeit um bas Gelingen ber Musftellung ungetheiltes Lob. Man tann mit Recht fagen, bag Deutsch= land auch in der Maschinenfabritation auf ber Sobe berBeit fteht und benMitbewerb teines Landes ju fürchten hat. Es würde heute zu weit führen, auf die einzelnen Zweige ber Maschinenbau= Abtheilung näher einzugeben, boch mag gefagt werben, daß auch ber Laie hier Manches finden wird, das ihn im bochften Grabe intereffiren burfte.

Bum Schluß ber heutigen Feier begaben fich bie Gafte unter Borantritt ber Mufitfapelle nach bem beutschen Dorfe, wo in ber Burg ein Festmahl eingenommen wurde.

Das Grecutiv=Comite ber "Worlds Columbian Exposition" hielt gestern im Rand McRally-Gebäube eine geheime Sikung ab. Ueber basRefultat berBer= bandlungen perlautet nur fo viel. daß bas Comite ben Befchluß gefaßt hat, die Bahl ber freien Gintrittstarten berab= gufeben, und bag bie Thore icharfer bemacht werden follen. Auch eine Repa= ratur bes Zaunes wurde für bringenb erforderlich erachtet. Gleichzeitig foll ber gange Umfaffungszaun um mehrere Fuß erhöht werden.

\* \* \* Generalbirettor Davis hat an ben Borfikenben bes Berwaltungsrathes. herrn S. N. Siginbotham, einen Brief gerichtet, worin er eine Bereinfachung ber gegenwärtig allgu complicirten Bermaltungsmafchine befürwortet. Er empfiehlt bie Abichaffung ber vielen einzelnen Comites, und forbert, bag ber Generalbirettor mit größerer Dacht= befugniß ausgestattet merbe. Unter bem jetigen Spftem fei es unmöglich, irgend eine Frage raich und einheitlich gu erlebigen. herr Davis ichlieft mit ben Morten, baf wo viele Ropfe, auch viele Meinungen find, und bag jebes große Unternehmen ein haupt haben muffe.

#### Brieffaften.

(Die Rechtsfragen beantwortet Jens Q. Chriftensen, Bimmer 12, 13 und 14, 95 5. Abe.)

M. R. — Eine Rünbigung für eine Bohnung muß unter allen Umbanden ichriftlich fein. Gine mind-liche in ungittig.

F. B. 5009. — Alagen Sie, wenn Sie mit Gite nichts ausrichten tonnen.

F. D. — It giltig obne Zeugen. D. - Wenden Gie fich an ben Affeffor 3hres 631. - Sprechen Sie, bitte, perionlich bei uns bor.

werthies.

3. C. — Die Lente baben fein Recht, Ihre Sechen unrüdznbebalten. Sie komen Sie berich einen Commabler abholten lesken, millen aber zu diesem Joock Birgischoft für den doppelten Betrag des Werthes der Sochen fellen.

4. S. — Wenn Sie im Post- oder Jolkwien eine Anvickung erlangen wollen, so in dazu vor allen Diregen notift, das der Gall, so kamen Sie sich zu einer der bezingt. Brüfungen melden, deren Termine im Borgus in den Feilungen melden, deren Termine im Borgus in den Feilungen befannt gemacht werden. Beitungen befannt gemacht werden.

#### Scheidungeflagen

wurden folgende eingereicht: William gegen Minnie Keind, wegen Geberiches: A. Ebrim gegen Gathe-rine Johnson, wegen Verlassens: John gegen Janua. Prown, wogen Berlassens: Marren L. gegen Best Coffin, wegen Berlassens; Jacob gegen Dora Fried-man, wogen Berlassens; Jacob gegen Dora Fried-man, wogen Berlassens; Jacob gegen Dora Fried-man, wogen Berlassens; Jacob gegen Dora Fried-won William Beistuß, wegen Berlassens; Jennie von John G. Moore, wogen Berlassens; Jennie von Lilie Radelisse, wogen Berlassens; Gunna von Bil-tiam G. Cool, wegen Ebebruchs.

#### Schiller:Theater.

Am nächften Sonntage wirb im Schiller-Theater "Der Raub ber Gabinerinnen", Schwant in vier Alten bon Franz und Paul von Schönthan, über bie Bretter geben. Die Auffuh= rung wird badurch befonders an Intereffe gewinnen, weil Berr Leon Wachsner in feiner Glangrolle als "Theaterbireftor Emanuel Striefe" aufzutreten gebenft. Das Bublifum hat leiber mabrend ber berfloffenen Saifon nur felten Gelegenheit gehabt, ben beliebten Rünftler auf ber Buhne gu feben, wenn auch fein bortreffliches Wirfen als Theaterbireftor fichtbar genug war. Das Stud felbft ift eines jener alten erprobten Luftfpiele, beren Bugfraft fich noch immer bewährt hat. Ungweifelhaft werben bie Besucher bes Theaters auch am nächsten Conntag einen vergnügten Abend haben. Mui bie Vorbereitungen jur bieMufführung ift bon herrn Welb bie größte Gorg= falt verwendet worben. Die Rollen= besetzung ift bie folgende:

Martin Gollwig, Profesor, Gerdinand Melb Friederile, feine Frau, Aictoria Marshen Baula, dren Tochter, Martha Linkelsdon; Raciame, feine Frau, Roja Nordmann Tr. Renneister. Mar Lira Ort ber handlung: Gine fleine bentiche Stadt. Beit: Begenwart.

### Deutsche Boltstheater.

Schaumberg = Schinblers Gefellichaft.

Im Deutschen Theater in Müllers halle tomint Sonntag zum Benefig für herrn hermann heller bie große Gefangspoffe "Er ift Baron" ober "Leiden und Freuden eines Schufter= jungen" gur Aufführung. Behn Be= fangenummern und zwei große Quod= libets werben unter Anderem gumBor= traa gebracht.

In ber Aurora-Turnhalle fommt ber urfomifche Schwant "Borg mir Deine Frau" (Lend me hour Wife) in 4 Utten, nach bem Frangofischen von Sopf, gur Aufführung. Die bra= stifchen Situationen find berart, bag bas Bublitum fortwährend in ber heiterften Stimmung erhalten wirb. Mit Diefen Borftellungen fchlieft bie Direttion Schaumberg-Schindler ihre biesjährige Saifon.

Sorbers Salle. Das deutsche Bolfstheater in Borbers Salle (710-714 Blue Island Ave.) eröffnet Sonntag, ben 4. Juni, eine Weltausstellungs-Sommerfaifon. Die Unternehmer rechnen auf einen gahlreichen Befuch, um biefe Borftel= lungen fortfeten zu fonnen. "Die Salvation-Armee bon Chicago", eine Lotal-Boffe mit Gefang, frei bearbei= tet nach heinrich Bornfteins "Deutsche Cinmanberer", bilbet mit feinen tomi= fchen Figuren und Situationen, Liebern, Couplets und Duetts bie Attrac= tion bes Abends, ber sich noch herr A. Rufter als Gaft anschließt.

#### Gine vollendete Thatfache.

Der neue Fahrplan ber Nidel Blate Gijenbahn trat am Conntag, ben 28. Mai, in Rraft. Drei Biige laufen jest täglich in beiden Richtungen. Abfahrt bon Buffalo nach bem Westen um 5 Uhr 50 Min. morgens, 12 Uhr 5 Min. Mittags und 11 Uhr 25 Min. Abends; Abfahrt bon Chicago in öftlicher Rich tung um 7 Uhr 35 Min. Morgens, 2 Uhr 30 Min. Nachm. und 9 Uhr 30 Min. Abends. Rein Schlafmagenmech= fel amifchen New Nort, Bofton und Chicago ober umgekehrt. Musgezeich= nete Speife-Baggons bilben einen befonderen Borgug bes neuen Bahnbien=

#### Seirathe-Licenfen.

Folgands Deiralds-Aienien wurden in der Cdes Countre-Clerks ausgestellt:

Lilliaus Musligan, Maube Menmond, 30, 19.

Ludvoig Lacien, Marie Christianion, 33, 33.

Grust Gngler, Lenn Bohdum, 27, 33.

Gutil Berg, Mann Varien, 27, 22.

Lenny A. McAllister, Gunna Gunner, 38, 35.

John M. Harron, Marn G. Kelly, 22, 24.

Lito Indalun, silba Johnson, 27, 24.

John G. Cahp, Lennie Lenik, 23, 22.

Lermann Ereinvog, Wilhelmine Winterfeld, 36, 30sh M. Lalych, Frances W. Bochps, 31, 19.

Jodn G. Wales, Gera Thompson, 26, 18.

Lenry Magner, Clara Prash, 27, 18.

Meter Garbenter, Magnie Schwabel, 25, 25.

John M. Radmer, Glara Prash, 27, 18.

Meter Garbenter, Magnie Schwabel, 25, 25.

John M. Radmer, Glara Prash, 27, 18.

Meter Garbenter, Magnie Schwabel, 25, 25.

John M. Zabnion, Marn Paffer, 43, 42.

Alfred McMans, Milio McGranq 26, 18.

Lerman G. Butl, Glen Bett, 28, 24.

John Q. Jachnion, Marn Paffer, 43, 42.

Alfred McMichols, Marn C. Keil, 22, 21.

Leonob Leidman, William Enlivout, 22, 20.

Lidie Rand, Lardina Rido, 24, 17.

Leonob Leidman, Sulfehame volantion, 21, 30.

Comad Erigue, Marlina Enlivout, 22, 20.

Louis Zuller, Washilva Clrin, 28, 22.

Louis Zuller, Marbilva Clrin, 29, 20.

John Laus, Anna Renoeleusfa, 35, 21.

Almon Cherchold, Clara Docrette, 27, 24.

Garl Haumgart, Minnie Annaberg, 34, 30.

Billiam Erles, Earab Emiffer, 29, 20.

James Balid, Anna Renoeleusfa, 35, 21.

Maller Alterbold, Glara Abertell, 27, 24.

Garl Haumgart, Minnie Brinnberg, 34, 30.

Billiam Erles, Carab Emiffer, 28, 22.

Maller Haush, Gunua Bood, 22, 18.

Louis Lingh, Gran Bilman, 27, 24.

John Agaell, Gline Goborn, 28, 29.

James Balid, Julia Le Groote, 23, 29.

James Balid, Marballe Berbier Folgende Deiratha-Licenfen murden in ber Office bes County-Clerts ausgestelle;

#### Bau-Grlaubniffcine

#### "The Grotto."

Gines ber beften Baubebille-Theater ber Stadt befindet fich jest an ber Michigan Abe., nahe der Mabifon St. Es führt ben Namen "The Grotto" und wurde am Camftag in ber Salle bes 2. Regiments eröffnet. Die Leiter bes Theaters baben es fich zur Aufgabe gemacht, nur wirtlich gute Rrafte für ihre Vorstellungen zu engagiren und hierin ift wohl ber hauptgrund für bie Beliebtheit zu fuchen, beren fich bas Theater icon jest erfreut. Mabendlich und auch bei ben Rachmittagsvorftellungen ift daffelbe gut besucht, ge= wöhnlich fogar bis auf ben letten Blat gefüllt. Was ben Besuchern bes Theaters gang besonders zu gefallen scheint, bas ift die ungezwungene Gemüthlich= feit, wie fie bier entfaltet werben fann. Man fist eben mit Freunden und Befannten an einem gemeinfamen Tifche, tonn fich gegenfeitig unterhalten und fein Glas Bein ober Bier babei trinten. Sämmtliche Nummern bes Programms werben gewöhnlich mit groger Gewandtheit und mit Grazie bor= geführt und finben ben ungetheilten Beifall bes Publitums. Dabei ift bas Brogramm auch ein fehr reichhaltiges

Beife gu unterhalten. Bon den berichiebenen Borftellern fcheint fich Frl. Anabelle gang befon= berer Bunft gu erfreuen. Gie ift eine Tangtünftlerin erften Ranges und ihre Leiftungen find wirklich bewunderns= werth. Mit besonderer Gewandtheit weiß fie ben fogenannten Schlangen= tang aufzuführen.

und gang bagu angethan bie Befucher

einige Stunden lang in angenehmer

3wei andere Tangfünftlerinnen find Dorothy Drew und Mlice La Gare. Meußerst febenswerth find auch bie Leiftungen bes einbeinigen Belocipebi= ften Chas. G. Rilpatrid, ber burch bie Gewandtheit, mit welcher er fein3mei= rad lentt, stets großen und wohlber= tienten Beifall erringt.

herr Leonzo, ein geübter Jongleur, unterhält das Publikum durch vor= treffliche Runftftiide. Dann gelangt noch eine Maffe bon febenswerthen Dingen gur Aufführung, bie gur Unterhaltung bes Publifums beitragen. Den Schluß ber Borftelfung bilbet eine höchft gelungene Burleste.

#### Gerade das Richtige.

Diefen Musbrud hört man oft in ben Rreifen bes reifenben Bublitums. wenn es gerade basjenige finbet, mas es wünfcht. Gang befonbers pagt biefer Musbrud auf bie Disconfin Central-Bahalinien, welche jest allgemein anerfannt werben als "The Route" bon Chicago nach St. Paul, Minneapolis, Afhland, Duluth und fämmtilden Buntten bes Rordweftens. Ihre bopvelte tägliche Berbinbung und bie elegante Ginrichtung ber Büge bieten Attractionen, die nicht übertrof= fen werben fonnen.

Dies ift bie einzige Linie, welche burchgehenbe erfter Rlaffe Bullman Schlafmagen, sowie Touriften=Schlaf= magen bon Chicago nach ber Racifica Rufte ohne Wagenwechsel beforbert.

Begen näherer Mustunft wende man fich an ben nächsten Tidetagent ober an Jas. C. Bonb.

Gen. Paff. & Itt.=Agt., Chicago, II.

\*Die faiferl. fonigl. Sofopernfan= gerin Frau A. F. Materna, ift im Sotel Bismard, No. 703-705, 63. Str., abgeftiegen. Die Besither bes Hotels er= hielten übrigens bor wenigen Tagen ein Sandichreiben bes Murften Bis= mard, in welchem ber "Giferne" ihnen feinen Dant für bie ibm burch bie Be= nennung bes Sotels ermiefene Muf= mertfamfeit ausspricht.



aus bem Labbrinth ber Frauenfrantheiten Sie Dr. Bierce's Favorite Prescription. Gewiß und wahrhaftig wird durch dasfelbe jeber belifate Schmachejuffand, jebes ber unter bein Ramen Frauenfrant-heiten befannten Leiben ge. heilt.

Bon allen Frauen-Ary neien ift Dr. Bierce's Favorite Prescription die einzige, für bie garan. eiftet, was von the behauptet wird. Bei allen bem Frauengeichlecht eigenen Beimfuchungen und Unregelmäßigfeiten,

periodifchen Samergen, Berfdiebung, Ents gundung und Giterung ber Gebarmutter, bei bem "niebergiehenden Gefühl" und ahnlichen Befchwerben heilt es ficher, ober bas Gelb bafür wird gurudgegeben.

Go ficher ihrer Sache in jebem Falle finb bie Eigenthümer von Dr. Gage's Catarrh Remedy, baß fie folgende Offerte maden : Gie furiren Deinen Ratarrh, ober fie jahlen Dir \$500 baar.

#### - Mediter -Deutscher Rauchtabal fabrigirt bon ber Firma

6. 28. Gail & Ar, Baltimore, Did. "Schwarzer Reiter," "Mercur Ro. 6," "Siegel-Canafter Ro. 2 und 0", Grüner Bortorico zc. find ben Liebhabern einer Bieife beutichen Labate bestens empjohien.

1 Pfund Dactet entbalt eine Karte und für 30 folder Kar. ten erhalt man eine achte Dentiche Pfeife

Jedes

wie hier abgebildet. Sur 80 Rarten geben wir eine bes fonders fcone dente foe Pfeife, faft bier Fuß lang, mit Weich. felrohe, Bernfpihe und

anf Unfrage bin, die nähipe 30 zugequelle anzugeben.

Bafferjad aus Qorn.

Rostor Shonigg

Ein natürliches Beilmittel für Fallfucht, Spfterie, Beitstang Mervöfitat, Spocondrie, Melancholie, Chlaflofig. feit, Cowindel, Ernut. fucht, Rückenmart. und Gebirm Cdiwächen.

Diefe Medigin hat eine birette Wirtung auf die Rerben-Gentren, befeitigt allen Ueberreis und beforbert ben Juflug bes Berben-Fluibums. Es ift eine Zusammenfegung, welche nie icabet ober nnangenehm wirft.

ein werihvolles Buch für Nervenleibende und eine Brobe-Flassie augefändt. Urme erhalten auch die Medizin umsonst. Diese Medizin wurde seit dem Jahre 1876 bon dem dochm Knitor König in Fort Bagne, Jade, judezeites und jest unter seiner Anweisung von der KOENIG MEDICINE CO., 238 Randolph St., CHICAGO, ILL

Bei Apathefern gu haben für \$1.00 die Flafche, G Flaichen für \$5.00, große \$1.75, G für \$9.00. In Chicago ber henry Goea, Madijon und Las Galle Str., und Clart Str. und Rorth Abe.

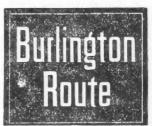

BESTE LINIE

# Vier Züge Täglich

Gifenbahn-Fahrpläng.

Allinois Central-Gifenbahn.

Allinois Central-Gifenbahn.

All Durghferben Züge verlassen ben Sentral-Bahnbabs, 12 Etn. und Bart Kom.

Den Süden konnen ebentalls an der 22 Etn. 39.

Etn. und Opde Part Fattom

Etn. Licht Office 194 Start Str.

Allier Stemoch Special.

Chicago & Memochs.

Chicago & Memochs. Minois Central-Gifenbahn.

aSamitag Racht nur bis Waterloo. [Zäglich. \*Tag-

Ballimore & Chio. Bahnhofe: Grand Central Baffagier-Station; fowia gben 21ve. Stadt-Diffice: 193 Clarf Str. Ogden Abe. Stadt-Office: 193 Clart Sit.
Keine ertra Kohrp eife verlangt auf
ben B. & C. Lunited Jügen. Abfahrt Antanft
Lecal Bort und Wasteungton Bestisbuled Lunited. Basteungton Bestisbuled Lunited. Pittsburg
und Wheeltung Bestische Kimited. 4.55 Pt. 11.55 D
20cal 3.55 Pt. 9.45 B al ... 3.55 % isburg Limited ... 6.40 % ht-Gyvreß ... 9.50 %

Shicago. Burlington- und Quincy-Gisenbahn. Tide.
Offices: 211 Ginrt Str. und Union-Bassager-Bahn-bos. Canat und Abams Str.
Büge Absact Antunft
Galesburg und Streator ... + 8.30 B + 6.25 R Dantiple. Courte Centre Raufas Citt. St. 3000 Denber. ..... 11.100 22 Omoha, Eineolu und Denber. ..... 11.100 22 Täglich. †Adglich, ausgenommen Sonnia; 5. as City. St. Joseph u. Atchinfon\*10.30 9 ha, Lincoln und Denver. . . . . \*11.00 9

Tevot: Tearborn-Station, Lidet-Offices: 232 Clart St. MONDN ROUTE \* 3.23 % \*10.45 % " Taglich. § Sonnt. ausg. ; Camit. ausg.

Bisconfin Central: Linieu. Ubfahrt St. Paul. Minnsapolis & Pacific) \* 5.00 y Grypres. \* 10.45 yl Afhland. Fron Towns und \* 5.00 yl Duluth \$10.45 yl CHISAGE & ALTON - INION PASSENGER STATION Cane Street between Mauseon and Adams Sts.

Cane Street between Mauseon and Adams Sts.

Pacific Variable of Checo, 195 South Clark Street Stre

Chicago & Caftern Juinoid:Gifenbahn. Tidet - Offices: 230 Clark Str., Auditorium Gotel und am Baffagier-Depot. Dearborn und Bolt Str. \*\*Zāglid. Skusgen Somitag. Mofabet Sullust.
Southern Boft und Paffagier. \*\* 3:30 B
\*\*Zerre Daute und Gundbile Baff. \*\* 8.60 B
\*\*Zerre Daute und Dundbile Paff. \*\* 8.155 P; \$ 2.40 c
\*\*Shig. & Rathouse Limited. \*\* 4.00 P; \*\* 10.40 F
\*\*Zerre Daute & Eduarsoule. \*\* 8.55 P; \*\* 6.50 B
\*\*Booth's Hair Special. \*\* 10.00 P;

Chicago & Grie: Gifenbahn. ERE
242 & flart Str. und Learborne
Station, Poit Str., Ede Fourth Ave.
Abfahrt. Anfunft.
Rew Port. Boston
& Philodiphia T 7.43 N \*8:20 A Mem Port. Boston. Anfunt.

\*\*Rew Port. Boston.

\*\*Authority Television of Television o

C. F. W. LEUTZ Restaurant u. Bierhalle, 19, 21 und 23 R. Clarf Str. Grones elegantes Lotal befonders für Familien-

befuch geeignet. Importirte Tiere! Große Answahl bireet importirter Weine! Borgugliche Ruche! 24mals

NAEGELIS HOTEL Hoboken, N. J. Bentines poici erner Rieffe. Wentignes hotel erfter Riaffe. Wenn gewönicht wird, des Haffagtere von Bahaho ober einem Damber (dazife) odseholt meiden sollen, so genägt eine bez gest. Noch der Soskurte oder Levelche volltommen. Achtungsvoll. Bahant

Chas. Ritter, Saloon und Reftaurand Beinfte beutiche Ruche, vorzügliche Welrunte.

10 S Clark Str., Chicago, 3L

## Abendvoft.

Ericheint täglich, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Ubendpoft"=Gebaude ..... 203 Fifth Ave. Brifden Monroe und Abams Str.

> CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

| Freiß jebe Rummer 1 Gent                                    |
|-------------------------------------------------------------|
| Preis ber Sonntagebeilage 2 Cents                           |
| Durch unsere Träger frei in's Haus geliesert<br>wöchentlich |
| Ctaaten, portofret                                          |
| Jährlich nach bem Auslande, portofrei\$5.00                 |
|                                                             |

Rebafteur: Frit Glogauer.

#### Ginheitliche Befege.

Die fogenannten Rechtszuftanbe in ben Ber. Staaten beginnen fogar icon ihren Schöpfern unerträglich gu werben. Gelbst ben berinocheriften Juriften gilt es als ein großer lebel= ftanb, baß jeber ber 44 Bunbesftaaten feine eigenen Gefete hat. Doch ba fich bas ameritanische Bolt zu einer wirtlich durchgreifenden Reform erfah= rungsmäßig nicht entichließen fann. fo wagt sich auch Niemand mit bem Borichlage hervor, ein einheitliches bürgerliches Gesethuch burch ben Congreß schaffen gu laffen. Da= gegen hat ber amerikanische Unwalt= berein ben Gebanten angeregt, Die Bouberneure ber berichiebenen Staaten follten Commiffare ernennen, bie gu einer allgemeinen Confereng gufam= mentreten und berathen follen, wie man zu einheitlichen Ghe-, Scheibungs-, Dahl- und Banterottgefegen gelangen fonne. Die Legislatur bon Illinois hat foeben ben Gouberneur ermächtigt, eine folche Commiffion gu ernennen, und andere Staaten find bereits vorangegangen oder werben bald nachfolgen.

Man hofft, daß es möglich fein wird, burch Rechtsverständige aus allen Staaten Entwürfe ausarbeiten gu laf= fen, bie bon jeber einzelnen Legislatur angenommen werden können. Doch aud wenn es wirklich anginge, alle ober boch bie meiften Staatsgesetge= bungen gur Gutheißung biefer Bor= schläge zu bewegen, so wäre der liebel= ftand noch immer nicht beseitigt. Denn nichts wurde bie Legislaturen hindern, unabhängig bon einander Beränbe= rungen borgunehmen. Die einheit= lichen Gesetze würden in Folge ber= schiedenartiger Handhabung sich na= mentlich im Unfange nicht überall gleichmäßig bewähren. Deshalb mirben viele Amendements beantragt und boraussichtlich auch angenommen werben. Nach wenigen Jahren mare bann bie Berichiedenheit wieder ebenfo groß, wie jest, und bie ganze Mühe ware umfonft gewefen.

Um bies zu bermeiben, mußte man eine ft an bige Commiffion einseken. bie alle Beränderungsantrage gu begutachten und ihre Befchluffe wiederum jeder von den 44 Legislaturen mitzu= theilen hatte. Wenn aber bie gesetge= benben Körperschaften ber Ginzelstaa= ten jedesmal auf die Antrage ber zwi= Schenstaatlichen Commission eingehen wollten, fo fonnten fie boch offenbar bie betreffenbe Gesetgebung lieber gleich rem Congreffe ibertragen. Es follte leichter fein, ein einziges Mal einige Bufage gur Berfaffung burchzufegen, als alljährlich in allen Staaten bie Buftimmung ber Legislatur zu ben Bills einer unverantwortlichen Commiffion zu erlangen. Sind bie Legis= laturen uberhaupt bereit, ihre Befug= niffe au Gunften einer einheitlichen Gesetzgebung beschränken zu laffen, so fonnen fie auch nichts bagegen haben, baß biefelben auf eine Körperschaft iibertragen werben, bie thatfächlich bas gange ameritanische Bolt bertritt und ihren Gefegen in allen Theilen ber Ber. Staaten gleichmäßige Beltung

berichaffen fann. Die Berhältniffe haben fich feit ber Unnahme ber ameritanischen Bunbesberfaffung febr geanbert. Damals gab es nur 13 englische Colonien, bie sämmtlich an ber atlantischen Riifte gelegen waren und mehr mit bem Mutterlande, als mit einander berfehrten. Seute erftreden fich bie Ber. Staaten bom atlantischen Ocean bis zum Stil-Ien Meere, bon ben canadifchen Geen bis gum Golf bon Merico, und biefes gange Riefenland ift ein einheitli= ches Bertehrs= und Handelsgebiet. Durch Gifenbahnen und Dampfichiffe taufchen Oft und Beft, Gub und Rord ihre Erzeugniffe miteinanber aus. Der amerikanische Binnenhandel ift ber meitaus bebeutenbfte ber gangen Erbe und erreicht Umfäge, bie fich in Bahlen nicht mehr ausbruden laffen. Dazu fommt bielleichformigfeit ber prache, ber Sitien, ber politifchen Ginrichtun= gen und ber allgemeinen Anschauun= gen. Man barf breift behaupten, baß feine Nation in ihrem gangen Denten und Fühlen fo gleichartig ift, wie bie ameritanische, obwohl biefe fich aus fo vielen urfprünglich berichiebenarti= gen Glementen gufammenfett. Gicher ist ber Unterschied zwischen einem New Dorfer und einem Californier nicht annähernd fo groß, wie beifpielsmeife zwischen einem Oftfriefen und einem' Schwaben, ober zwischen einem Rord= und einem Gubfrangofen. Marum man alfo in Minois andere Gefete haben muß, als in Wisconfin, ift beim beften Willen nicht einzufeben.

Die allgu große Centralifation ber Berwaltung ift ohne Zweifel gefährlich, benn fie berleiht bem Manne, ber an ber Spige fteht, übermäßige Macht und bedroht somit bie Freiheit. Dagegen tann es unmöglich etwas schaben, wenn alle Richter und alle Geschworenen im Banbe nach benfelben Befegen Recht gu fprechen haben. Niemand erhalt hierdurch mehr Gewalt, aber jeber Bürger ber Ber. Staaten hat bie Gewißheit, bag er in jebem einzelnen Bunbesftaate auf eine gleichmäßige Beurtheilung, feines Falles rechnen fann. Die Freiheit haben wir, bie Sinheit fehlt uns noch

#### Clevelands angebliches Muder. thum.

ab, ben Beweiß zu führen, bag Grober

Cleveland unter bie Muder gegangen

ift. Nach ihrer Ansicht hatte er nam=

lich bem Generalanwalt verbieten fol-

Einige beutsche Blätter müben fich

len, feine Pflicht zu erfüllen und eine Berfügung bes Congreffes gur Geltung gu bringen. Wenn nun aber g. B umgekehrt ber Congreß angeordnet hatte, daß die Weltausstellung Sonn= tags offen fein muffe, und bas Lo= calbirectorium batte fie trogbem ge schloffen, würden bann nicht biefelben Blätter in ben Generalan= malt bringen, bem Willen bes Congreffes Achtung zu berschaffen? In ben Ber. Staaten ift bie Regierung befanntlich nichts weiter, als eine Bollgiehungsbehörde, die nöthigen Falles bon jedem einzelnen Bürger gezwun= gen werben fann, ihren gefehlichen Obliegenheiten nachzutommen. Als bei bem Generalanwalt taufenbe bon Alagen barüber einliefen, bag bie Chicagoer Sabbathschander einem Bundesgesete Sohn sprächen, ba tonnte herr Olneh gar nicht umbin, ben Anwalt bes Bundes in Chicago gur Geltenbmachung Diefes Gefetes aufzuforbern. Der Prafibent aber hatte fich einer burchaus unbemotratifchen Anmagung fculbig gemacht wenn er feinem oberften Juftigbeamten berboten hatte, ein Gefet gu bollfireden, weil nach feiner, bes Prafibenten, rein persönlicher Unficht ber Congres fein Recht hatte, ein folches Befet gu erlaffen. Rach bem Buchftaben ber Berfaffung ift freilich ber Brafibent allein für die gange Bundesbermaltung verantwortlich, boch würde es ihm trogbem fehr übel genommen werben, wenn er fich in bie Amtsführung feiner "Gecretare" einmischen unblettere nur als feine Laufburichen behandeln würde. In ber That murde fich bann fein wirklich tüchtiger Mann bereit finden laffen, an bie Spige irgend

eines Bermaltungszweiges zu treten. Daß Grober Cleveland noch immer fehr weit babon entfernt ift, fich ben Fanatitern anguschließen, hat er erft in ben letten Tagen wieber bewiesen, indem er aus ber Rirche bes Dr. Gunberland in Washington austrat. Letterer ift ein Finfterling, ber bie Musftogung bes "tegerischen" Dr. Briags aus ber Bresbyterianerfirche befürwortet und in feinem Gifer fo weit ging, einen Umtsbruber bor ber gangen Gemeinde zu beleidigen, weil ber= felbe die Einigkeit innerhalb ber Rirche gu bertreten gewagt hatte. Daraufhin ging Cleveland mit feiner Gattin am nächsten Conntag in eine andere Rirche. Die republifanifche "Chicago Tribune" bemertt gu biefem Borfall:

"Des Präfibenten Freundschaft für Briggs wird ihm mahrscheinlich mehr fcaben, als nügen. herr Cleveland steht ohnehin nicht in gutem Geruche bei bem Bresbyterium. Er war nicht eifrig genug in Sachen ber Sonntagschließung. Er rief nicht bie Truppen heraus, um die Thore qu fperren und, mas beinahe ebenfo schlimm ift, er unternahm am legten Sonntag eine Bergnügungsfahrt auf einem Schnellfegler."

Da ber Glaube hierzulande Brivat= fache ift, fo hat ber Prafibent ebenfo gut bas Recht, wie jeber andere Bürger, fich in Religionsangelegenheiten ledig lich bon feinem Gemiffen berathen gu laffen. Solange er nicht feine amtliche Gewalt bagu migbraucht, feine eigenen Unschauungen andern Leuten aufqu= gmingen, fann ihm Niemand Bormurfe machen. Die Undulbfamteit ber Freibenter ift womöglich noch unerträalis der, als bie ber Glaubenstyrannen.

#### Franfreich in Affen.

Frankreich hat wieder eine brennenbe Colonialfrage in feinen inbo-chinefi= fchen Befitungen. Um biefelbe boll= ständig zu machen, sei es gestattet, eine turze geographische Stigge ber Land= ftriche, um bie es sich handelt, voraus= auschiden. Befanntlich munbet in ber Colonie Rambodicha in einem weit= perameiaten Delta einer ber größten Strome Mfiens, ber Metong, welcher in bem dinefischen Grenggebirge ber Proving Dunan entspringt, in einem langen Laufe, größer als jener bes Banges, zuerft burch bas obere Birma, bann burch bas obere Giam flieft und in feinem gangen Mittellaufe burch bas Sinterland bon Unnam weite Streden bie Grenge amifchen bem felbft= ftändigen Reiche Siam und bem unter frangösischem Protectorat stehenben Unnam bilbet. Frangofische Forscher haben im letten Jahrzehnt benStrom= lauf bes Metong ftubirt und find fluß: aufwärts bis in beffen Quellengebiete torgebrungen. Es murbe hierbei bie Ueberzeugung gewonnen, baf ber Me= fong über hundert Meilen weit ober= halb bes Delta für flache Dampfboote schiffbar fei und bag fich auf biefem Strome ein febr ergiebiger Sanbel nicht nur mit bem Sinterlande bon Rambobicha und Annam, fonbern bis binauf in die Nahe ber dinefischen Grenge betreiben ließe. Man ichidte fich an, biefe werthvolle Wafferftrage gu exploitiren in ber richtigen Ueberzeugung, baß erft baburch ber gange Complex ber inbo-dinefifden Befigungen einenerhöhten Werth erlangen werbe. Es wurden gu biefem 3wede Fahrzeuge ftromaufwärts gefchidt und an geeig= neten Bunften bewaffnete Stationen nebft Sanbelafactoreien errichtet. Sie= bei ftieg man aber auf actiben und baffiben Wiberftand bon Geite Giams. bas Territorial=Anfprüche im Mittel= lauf bes Stromes erhebt, wo bie Häuptlinge, um fich Ruhe zu berfchaf= fen, gelegentlich einmal balb an Giam, balb an Unnam Tribut gezahlt haben. In jungfter Beit bieg es, Siam bereite einen regelrechten Beribeibigungstrieg am Metong bor, es habe gu bem 3mede breittausend hinterladergewehre mit entsprechenber Munition in Europa

erworben. Die fiamefifche Befandt=

fchaft in Paris bementirte biefe Rach=

richt tategorisch, gleichzeitig tam aber

bie officielle Mittheilung an bas Co= lonialamt, daß ein frangöfischer Boften auf ber Infel Rhone am mittleren Defong bon ben Siamefen cernirt merbe und daß biefe jebe Bufuhr abgeschnit= ten haben, um bie Befatung burch Sunger gurllebergabe gu gmingen. Gin in Baris eingetroffenes Telegramm bes General-Gouberneurs in Sanoi, Laneffan, melbet bon einem Berücht, laut welchem ber Angriff auf Rhone abgeschlagen worben fein foll. In ber letten Minifter-Confereng in Baris wurde beschloffen, bon Toulon fleine Berftarfungen nach bem Mefona abgeben gu laffen. Die Barifer Blatter geben zu berftehen, bas Siam nicht auf eigene Fauft handle, fonbern England hinter bemfelben ftede, ja es ift fogar bie Rebe bon englischen Gubfibiengahlungen. In einer anberen Beit murbe man in Poris bem neuen "tontinefi= fchen Abenteuer", bas ba in Aussicht geftellt ift, mit bem unterhohlenften Migtrauen entgegenseben, augenschein= lich herrscht aber angesichts ber Unmefenheit bes Generals Dobbs eine colonialfreundliche Stimmung bor.

#### Lotalbericht.

#### Die Chicagoer Brauerichule.

Die Chicagoer Brauerichule ber Berren Dr. Wahl und Benius fchloß mit bem geftrigen Tage ihren vierten Curfus, an welchem 42 Schüler theil= nahmen. Giner berfelben, George 3. Bub, aus Winona, Minn., ftarb bor Schluß des Rurfus, jo baß 41 Schüler die Brufung burchmachten. Bon biefen bestanden 34 bas Gramen und amar 21 aus ber beutiden und 13 aus ber englischen Rlaffe, beren Ramen in ber folgenben Lifte aufgeführt finb: 5. Allgeier, Brootville, Ba.; S. Ansthony, Deleware, D.; John E. Beh, Terre Haute, Ind.; Anton Birnbaum, Buffalo, N. Y.; Geo. Blaeß, Findlah, D.; Chris. Deffenger, Bittsburg, Ba.; 3. 3. Farrabaugh, Carrolltown, Ba.; Theo. Fintenauer, Philabelphia, Pa.; Albert Fisch, Chicago, Ju.; M. Fitz geralb, Tron, R. D.; Bernhard Geig, Indianapolis, Ind.; Abolph Goes, Grand Rapids, Mich.; Wm. L. Goes, St. Joseph, Mo.; henry F. Gutich, Shebongan, Bis.; Fred. Hermann, Cincinnati, D.; Frang Raier, Mahonon City, Ba.; Geo. Reller, Buffalo, R. D.; Julius Roehler, St. Louis, Mo.; John Maliry, St. Joseph, Mo.; Frant Mathie, Waufau, Wis.; B. Matt, Utica, R. D.; L. R. Met, Omaha, Reb.; G. F. Mener, Chicago, 311.; Otto Moerfchel, St. Charles, Mo.; B. C. Mueller, Joliet, 311. Frant Rubstaller, Sacramento, Cal.; A. Schumacher, Chicago, Ju.; Aug. Schniger, Buffalo, R. D.; Geo. Schraubftabter, St. Louis, Mo.; John Siebenrod, Alleghenn, Ba .; Otto Staehle, Indianapolis, Ind.; Jacob Steinemann, Chicago, II.; A. Tieße, Lyons, Ja.; Rarl Zimmermann, Canton, Ohio. Braumeifterbiplome mur= ben an 19 ber Mbiturienten ertheilt. Das beste Eramen in ber englischen Klaffe bestand Al. Tieße, bas zweit= befte John G. Beg. Ebenfo in ber beutschen Rlaffe bas befte Julius Roehler, bas zweitbeste Rarl Bimmer= mann. Das beste Gramen bon Allen bestand 21. Tiefe.

#### Bon der Anflage des Mordangrif: fes freigefprochen.

In Richter Ewings Umtszimmer wurde geftern Nachmittag R. 3. John= fon bon ber Untlage bes berfuchten Morbangriffs freigesprochen. Die Beichworenen fällten bas Berbitt, ohne ihre Plage verlaffen zu haben. John= fon ift ein Farbiger, ber aber mit einer meißen Frau berheirathet ift. Die lettere hatte bie Befanntschaft eines liebebedürftigen Chinefen, namens Tom Sing, gemacht und wohl etwas au intim mit bemfelben bertehrt. Die Eifersucht bes Chegatten murbe er= regt. Er lauerte eines Tages feinem bermeintlichen Nebenbuhler auf und brachte ihm etwa ein Dugend Mefferstiche bei. Rur burch bas rechtzeitige Ginichreiten eines Poligiften murbe anscheinend ein Mord berhindert. Richter Eming mar ber Unficht, bag Sohnson in fclimmer Beife probogirt worben fei und inftruirte bemgemäß bie Geschworenen.

#### Reuer Bahndienfi.

Die Chicago, Rod Jaland & Bacific-Gifenbahn hat feit Conntag, ben 7. Mai, ihrem ausgezeichneten Fahrplan einige wichtige Buge hinzugefügt und Reifende nach Denber, Bueblo, Colorado Springs, ober nach Minnea= polis, St. Paul und Siour Falls follten bon Rachftehendem Rotig nehmen:

Der neue Bug in westlicher Richtung führt ben Namen "The Rody Moun= tain Limiteb", läuft bia Omaha und Lincoln und verläßt Chicago täglich um 10 Uhr 25 Min. Bormittags; An= tunft in Denber am nächsten Tage um 6 Uhr 40 Min. Abends, in Colorabo Springs um 6 Uhr 55 Min. Abenbs und Bueblo um 8 Uhr 35 Minuten

Abends. Der neue Bug nach bem Nordweften beift "The Twin City" und berlaft Chicago täglich um 3 Uhr 50 Min. Radmittags, Antunft in Minnea-polis und St. Paul zeitig am nächsten Morgen. Diefe beiben Buge haben Bestibule und führen bie ausgezeich= neten Bullman Baggons fowohl, als bie popularen Rod 3sland Speife-Baggons. Rehmt bie Große Rod Island Route. Der Twin City Expres, welcher bon Chicago täglich um 3 Uhr 50 M. Nachm. abfährt, führt burchlaufenbe Schlafwagen nach Ranfas City; Untunft bafelbft um 8 Uhr 30 Min. Abenba.

John Gebaftian, Gen'l Baff. Mgt. \*George Beg, ber Befiger bes Baf= fer-Balaftes an ber Late Front, erhielt geftern bon bem Commiffar für öffentliche Arbeiten ben Befehl, alles bort aufgestapelte Bauholg fofort ju ent-

#### Drainage-Behörde.

Es verlautet, daß der Ober-Inge-

nieur Williams refigniren foll. Gerüchtweise perlautet, bag ber Ober-Ingenieur ber Drainage-Beborbe, herr Benegelte Williams, aufgefordert werben foll, feine Resignation einzureichen. Es find zwar bis jest birett noch feine Rlagen gegen ihn erhoben worben, allein verschiedene Commiffare haben ihreUngufriebenheit über feine Amtsberwaltung ausgebrückt und feine Tage als Ober-Ingenieur ber Drainage-Commiffion burften bemnach gezählt fein.

Große Unbeliebtheit bei gahlreichen Commiffaren erwarb fich herr Williams baburd, bag er ben von ber Santa Fe-Bahn gemachten Vorschlag, betreffend bie Erbauung eines neuen Geleifebammes allgu fehr unterftiigte, obwohl berfelbe burchaus nicht ben Beifall ber Drainage-Behörbe fanb. Es wird fogar behauptet, bag er feine Machtbefugniffe überschritten und ber= schiedene Plane eigenmächtig geandert habe, um bas Unfinnen ber Bahn in ein gunftiges Licht zu ftellen.

Die Drainage-Behörde war schon bor einiger Zeit zu ber Ueberzeugung getommen, bag eine Reorganisation bes Ingenieur-Departements nöthig ift, um Die Arbeiten bes Diftrictes au beschleunigen. Das Comite, welches mit ber Ausarbeitung eines biesbegug= lichen Borfchlages beauftragt worben mar, erftattete geftern feinen Bericht. In bemfelben wird bie Berabfegung bes Gehaltes bes Oberingenieurs bon \$9000 auf \$7200 und bie Unftellung eines Superintenbenten mit einem jährlichen Gehalt bon \$5400 empfoh= len. Die Berhandlungen über biefen Bericht werben in nächster Woche ftattfinben. Die Bflichten bes Dber-Ingenieurs follen im Befentlichen biefelben bleiben, nur wird ihm die Aufficht über bie Contractarbeiten entzogen und dem neue zu ernennenben Guber= intendenten anheimgestellt werben.

In der geftrigen Gigung ber Drainage=Behörde lag auch ber Bericht ber Contractoren McArthur Bros., betref= fend ben Fund ber Concrete-Aber, bor. Derfelbe wurde an bie bereinigten Co= mites für Juftig= und Ingenieurs=We= fen bermiefen.

#### Sahnemann Medical College.

Gine große Angahl grabuirter Studenten bes "Hahnemann Medical College" hatten fich gestern Nachmittag versammelt, um ber Einweihung bes neuen Gebäubes No. 2811 Cottage Grobe Abe. beiguwohnen. Auch un= gefähr 200 Alumnen und Stubirenbe ber unteren Grabe waren anwesenb. Die gange Feier trug jeboch feinen officiellen Charafter, ba weber Reben noch Unsprachen gehalten wurden.

Das "Sahnemann MedicalCollege" ein homoopathisches Inftitut, wurde bor 35 Jahren gegrundet. Bis gum legten Jahre befand fich bie Unftalt in bem alten febr ungwedmäßig eingerich= teten Gebäube. Das "College" befitt gegenwärtig einen Stiftungsfond bon \$60,000, boch hoffen bie Beamten, benfelben bis auf \$100,000 erhöhen gu fonnen. Das neue Gebäube, melches auf bemfelben Plate, auf bem bas alte geftanben hatte, errichtet murbe, toftet \$150,000. Es hat eine Frontlänge bon 64 Fuß an ber Cottage Grobe Abe. und eine Tiefe bon 54 Fuß. In ber erften Gtage befindet fich bas klinische Umphitheater. Die Bureaux und Wartegimmer liegen im zweiten Stodwert. In ber britten Stage befinbet fich ein großer Sorfaal und außerbem bas anatonische Infti= tut. Eine Treppe höher find bas Mu= feum, bie Bibliothet- und Lefegimmer gelegen, und in bem fünften Stodwert endlich bas chemische Laboratorium und ber Secirfaal. Die Apothete be-

findet fich im Couterrain. Das Gebäube ift mit allen mobernen Einrichtungen verfeben, und bie Beamten bes Instituts behaupten, bag es eines ber am bequemften und gwed= mäßigften eingerichteten Colleges im gangen Lande ift.

\* Die Lefer ber "Abendpoft" berlan= gen nicht, baß ihnen noch etwas juge= gablt wird, bamit fie bas Blatt nur mithalten.



Mrs. J. N. Aughenbaugh

Blut-Vergiftung

11 Jahre lang furchtbares Leiden

Sood's Beiffe die Bunde in fleben Wochen - Gine vollige Beilung.

"Id empfehle Hood's Garlaparilla als erste Classe. Es hat seinen Werth der mir betwesen. Bor 12 Jahren bestäckte reine Frau. himberten, als sie sich nur einem Dornstrauch trähete. Aus der Munde entwicktie sich dals ein struckteates sieschwürz zuöchen dem Kene und dem Fusparkent. Obwohl ver alles thaten, was in unseten Ardisen stadt, erkerte es 11 Jahre lang. Wir versuchten Arzituge kinnst in jeder Weite, sodoch ersoglosse. Ber eiwa einem Jahr las sie pog Dood's Earisparist. und vöckolde, es sieber zu versücken, und während sie die erste Flasse nahm, siedte sie sie blieb beim Gebrauch d kalben, und bestäuft und bestäuft und bestäufte kalben, wiedte fie sie bester Gebrauch d kalben, und bestäuft der nahm, siedte sie sie sie blieb beim Gebrauch d kalben, und hente fisht sie sied durchaus wohl

# Hood's sarsa-Heilungen

Doob's Riflen h. fleir unt Leberfeiben, Juunbice, gittofildt, Berfropfung und Ropfwed.

#### Gin Unwalt in Rothen.

Der befannte Anwalt 3. M. Young, beffen Office fich im Unity-Gebäube befindet, murbe gestern Abend verhaftet und in ber Centralftation hinter Schloß und Riegel gebracht. Die Unflage lautet auf Unterschlagung. Der Rlager, ein gewiffer George Coot, behauptet, bag er bem Anwalte eine Rechnung über eine Summe pon \$100 jum Collettiren anbertraut habe. Doung foll auch bas Gelb eingezogen, aber die Ablieferung bergeffen haben.

#### Gertig geftellt.

Un jeder Flaggenstange bes haupt= Poftgebäudes wehte am Graberschmudungstage bas ameritanische Banner, nur an ber großen Stange auf bem Saubtthurme mar feine Fahne fichtbar. Sier waren Professor Garbner, ber Erfinder bes Zeitballs, und Lieutenant Winterhalter ben gangen Tag iiber thatig. Geftern Bormittag haben fie ihre Arbeit beenbet und genau um 12 Uhr nach hiefiger Zeit fiel ber Beit= ball gum erften Male nieber.

#### Berhaftete Falichmunger.

Unter ber Untlage, gefälfchtes Baviergeld verausgabt zu haben, verhaf= tete geftern Capitan Borier bom Bunbes-Gebeimbienfte im Geneba-Sotel ein bort unter bem namen 3. Luigo und Frau wohnendes Chepaar. Berr Luigo foll in Beoria, Il., mo er früber anfaffig war, febr angefeben ge= mefen fein und einen guten Ruf ge= noffen haben. Gefälfchte Papierfcheine im Betrage bon \$300 murben angeb= lich im Befige bes Chepaares borge= funben.

\*Frau Erna 2. Polgin begann geftern im Rreisgerichte eine Scheibungsflage gegen ihren Gatten, ben Schantwirth Chas G. Polgin, bon No. 2 Gl= fton Abe. Mis Grund führt fie Graufamfeit an. Gleichzeitig berlangt fie, baß Polgin gerichtlich berhindert wer= ben foll, fein Bermögen, beffen Berth fie auf \$30,000 fcatt, zu beräußern.

#### Todes:Mugeige.

Todes-Lingeige.
Freunden und Klaunten die traurige Nachricht, daß unser geliedter Gatte und Bater fra ny 3 ip fe f au 30. Mai, im Alter don 34 Jadren und 3 Monaten, felig im deren entischafen ift. Die Beerdigung findet hatt Freitag, Morgans um 9 Uhr, don Trauserhaufe, 185 G. 18. Ert., Ged ellarf Etr., nach der St. Reters Kirche und don dort nach dem Et. Bonifacins Gottesader. Um fille Theinahme ditten die trauernden Hinterbliedenen.
Ratharine Zipfel, Mutter.
Ratharine Zipfel, Auster.
Marharine Zipfel, Auster.
Marharine Zipfel, Lender.
Marharine Zipfel, Bruder.

Rarl Riggemeher und Peter Se-lig, Schmäger, Jojephine Zipfel, Schmägerin.

#### Todes-Angeige.

Freunden und Acfainnten die kronrige Rachricht, als uniere geliebte Mutter und Schwiegermutte, Rart da Roeth, im Alter von 18 Ichwiegermutte, Rart da Roeth, im Alter von 18 Ichren und Wonaten, am 31. Mai felig im Heren entichlafen fi. Die Aerebigung findet den 2. Aunt, 11 Uhr formittags, dem Trauerhause, 62 herndon Str., auf att. Um fille Theilnahme bitten die betrilbten interbliebenn

Georg Roeth, Angufta Raufmann, Sentietta Soerich, Rinber.

#### Todes-Ungeige.

Am 30. Mai entfolici nach langen, mit Gebuld erstragenen Schnerzen, uniere geliedte Mutter und Gattin des berftorbenen Methias Urgere ger Beerdigung don dem Tranerbanie, 384 Affband Wee, Frettag, 9 Uhr Morgens, nach dem Bonizacius-Kirchhof. Um filles Beileid ditten die dientribliedenen Kinder, Maria, Varbara, John, Jacob, Annie und Katie Burger. An der de Burger. An de ein de eine Unier und Katie Turger. An der de Schwiegerichne.

Rellie Enlla und Emma Arndt, Schwiegerichter.

#### Todes:Mujeige.

Geftorben: George Lauf, geliebter Sohn bon Maria und Jacob Lauf, im Alter von 1 Jahr und 1 Tag, am 31. Mai 1938. Beerdgung finder fiatt: Freitag, den 2. Juni, 10 Udr, vom Transerbaile, 55 24. Et. nach Et. Anthonia Kirche, 24. Pl. und S. Canal Str., und von da nach St. Bonijacius

#### Todes-Mingeige.

Mittwoch, ben 31. Mai, Abends 9 Uhr farb meine geliebte Frau Maria, geb. Bedenburger, nach furzen ichweren Leiden, im denticken Loelpilal an Karrabee Err, im Alter von E Jahren und 10 Monaten. Die Beerdigung findet vom Hofbital aus nach Malbeim fatt, am Freitag, den 2. Juni, Mittags 1 Uhr.

M. Wirfching, 33 Cechard Str.

#### Todes-Unjeige.

Freunden und Bekannten die traurige Radpricht, daß uniere einzige, geliebte Tochter Emma im Alter bou 2 Jabren geftorben ift. Die Beerbigung findet fatt am Sonntag, ben 4. Juni, vom Trauerbaufe, 1910 Himman Str., um 12:30 Radmittags. Die trauernben Eltern, dur ift in ft. Muguft Strefinsty, geb. Arupbli.

Geftorben: Am 31. Mai, 6 Uhr Abends, im Alter von 37 Jahren, Fred Rumsbagen. Bererbigung bom Tranerhaufe, 1111 & Galifornia Abe., nach Balbheim.

Gestorben: Am 31. Mai 1893, im After von 39 Jahren, Albert Herring, geliehter Gatte von Bertha Herring. Berbigung: Freitag, Nacy-uittogs 2 Uhr, vom Trauerhaufe, 5418 School Str., nach Cafwood.

#### Dankfagung.

Allen Freunden und Bekonnten, fowie bem Turn-gerein "Boran" und der "Queen Loge Ro. 273, R. E. of H.", welche fich am Gröberschunickungstag so abfreich am Begradnis meines undergehischen Gatten und unseres lieben Barces G. Alt, betheiligten, prechen wir hiermit unseren berglichfen Dent aus. Helen a Alt, nebft Kindern.

OODSALARIES Secured by young Man and Women graduates of BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLEGE, Washington Street, Cer. Wahash Are., Chicago. BUSINESS AND SHORTWAND COURSES. Largest in the World. Magnificent Octalogue Free. Can visit World's Fair grounds Saturdays OOD POSITION

The Turner-Springer Co. Hourt-Ciffice Edit 40. und Halsted Str., Icl. Pards 738. Un die steif der von Schicago: Wir tonten, ichichen, täblen und liefern Schwenze für den Ublau. Wir betten um Ihre Aufträge und garantiern vonnete Bedeuung. I. W. Turner, Prübent; W. Seringer. Sefterär und Schapmeiter; Wm. Flanagan, Geschliffsster. Wm. Benagan,

#### Wiedie Welfausflellung befucht werden foll.

er Borld's Columbian Erpofition pollfindig an würdigen und bie prachtvollen Umgebungen beoundern gu tounen. follte man biefelben bon Dede eines ber prachtvollen Dampler ber

Um im Stande gu fein, ben practbollen Anblid

**COLUMBIAN NAVIGATION CO.** aus felet. Diejelben fabren alle paar Minuten bom Juge der Randolph Gir. nad ber Weltaud-(20" Mundjahrt: Lidets nur 25 618.

Exension and Transportation Boat Co. In Unter deutscher Leitung. 21 Campfer fahre ab und tommen au an ber State Str. Stude and an Billiards Hier un ber 64. Str., Bellausitedungspiar. Die Dentausitedungspiar. Die Dentausitedungspiar. PEARL, NEWSBOY und STEWART m afte 45 Minuten von der State Gir. Bride ab. iidungen find anf allen Damblern zu poputären ein an beher

Mundfahrt 25 Cents. = Berriebaleiter: B. Schram, chills. | Louis denge. Cotticies Dashies, briebts. | Bodin Busid, S. no Basco.ini, den: | August Jellure, J. G. Day, sinim

# JAS. H. WALKER & CO WABASH AVE. & ADAMS ST.

# Bargain - Freitag im Basement,

von mehr als gewöhnlichem Interesse, da Sie neben den regulären freitags-Ungeboten eine Ungahl von Specialitäten finden werden, welche wegen übergroßer Dorräthe heruntermarkirt wurden, um sie schnell loszuschlagen.

einige Urtifel, um uniere Bargain= freitags= Preise

gu illuftriren.

andere, um

diese gange

Genug

Seite

gu füllen.

486 Stude 32-38ll. Challies, in hubichen Muftern 5 Kiften Kleider Gingham - Plaids und Streifen in

den neueften Effecten - eine ausgezeichnete 12gc Qualităt — 3u ..... 35 Stude reinwollene Kleiderftoffe - eine große Mannichfaltigfeit von foliden farben und Muftern - die Mannichfaltigkeit von foliden farben und Muftern — die Preise 3u Beginn der Saifon waren 50c bis 78c—jett find fie 860 Gelbborfen - gewöhnlich verkauft für 10c

50c bis 75c - werden gu haben fein für ..... 435 Stude Cawn Tiffues und Pongees - die Qualitat, die überall für 12fc verfauft wird, laffen wir morgen ab au.....

Wenn Samftag noch irgend etwas übrig ift, fo gehort es Ihnen gu denfelben Preifen. Paffen Sie auf unfer Bargain : Bafement. Großes ift dort unten im Wert.

Soeben erfdienen:

## "Der Luftige Bote"

Ralender für 1894



ift bei allen Bucher-Agenten, Newsftores und Zeitungsträgern für 20c zu haben. fabibo H. KRAUSE, 203 5.2Ave.

## Alte und neue Methoden.

Die Reue . . . . . Die größten Labrikanten der Welt.

Bertaufen dirett an bie Ce fumenten. Der gewinn der Zwischenhandler gespart. Derfelbe Breis für Alle!

Richt mehr berlangt. -Richt weniger genommen. Die vier Rimball-Fabrifen (elf Cres Bobenfläche) bauen jährlich 6000 Rimball Bianos und 18,000 Kimball-Orgeln. Hændler in HALLET & DAVIS und anderen Pianos. Upright Rianos, gebranchte.... \$140 bis \$195 Square Pianos, gebrauchte.... \$ 20 bis \$ 50

## W.W.KIMBALL & CO.,

KIMBALL HALL. WABASH AVE., nahe Jackson Str. J. THIERY, benticher Berfaufer.

# SCHILLER-THEATER

103-109 Mandolph Gtr. Conntag, den 4. 3nni 1893: 4. Borftellung ber Beltausftellungs Saifon.

#### Der \_\_\_ Raub der Sabinerinnen

Schwant in 4 Atten bon F. unb D. Chonthau. EF Sibe jest gu haben an ber Raffe bes Schiffer. bofrfa

Carfield Park-Rennplatz.

### W. 40. & Madison Str Kedninen-Leben in der Büfte.

Jeden Machmittag um 3 Uhr.



in FRITZ GROVE, Side Cipbourn und Websser Ave. Sonntag, den 4. Juni: Jum jahireiden Vejude labet fremdlichst ein um Aauen des Grütse Derenis pas Fost-Conjte.

Großes Pic-Nic berbunden mit Schauturnen, griechischen Spielen zu, am Countag, den 4. Juni, im CASINO GBOVE, 100. Etr., nahe bem Cale Withigan, Seuth Chieugo, veranstaltet bom Turn-Berein "Freiheit. Der Grobe ift zu erreichen für 19 Sts. ver Sechabs bis Stoneh Johnad Abe., von dort mit ber eierfrissen Bahn vis gunn Crove.—Cutree Zes E Verion.—Ab-marich von Freiheit-Turnhalle, practie 8½ Upr.—bf

Rur bis nächften Camftag Abend!

194 E. North Ave., Grllärungen täglich von 2 bis 4 Uhr Rachmittags und von 7 bis 10 Uhr Abends. Gintritt mar 102. Compfimentar- Bergnügungs- Abend, WIENER CLUB Donnermag. 1. Juni '93. Nordseite Turn-Halle, R. Glarf Str., nate Chicago Aus. Anfang 7% Uhr.

Passagiere des Banders Susonia, von Hambers des Annies des Annies des est freshages. Poit und Dearborn der Johnston

# Das deutsche Dorl Weltansstellung

Midway Plaisance. Graße tulturhiftorifche Attraction ! Gruppen typischer deutscher

Bauernhäufer. Ritterburg und Rathhaus mit aufturfifterifdem Mufeum.

- Die berühmte -Bidjille'idje Sammlung won Maffen aller Beitafter.

≡Arobe Aermania-Aruppe,≡

50 Siguren in billorischen Crachten. Intereffante Shauftellung Deutscher Induftrien. Mittelalterliche Weinstuben und

Dentiche Bierwirthschaft får 8000 Gaite mit porgalimer beutider Rade.

Im ichattigen Congertgarten-Täglich zwei große

MILITAIR-DOPPEL-CONZERTE von auserleienen Jufanterie (Barbe) und Cavallerter (Garbe du Corps) Rapels ten in voller Uniform unter Leitung bes igt. preit. BuffeDirectors Eb. Anschemeyh und bes Stabstrompeters G. Derold. —31oc

Feuerwerk-Amphitheater, Cottage Grove Avenue, 60. und 61. Str. Joben Abend, einschließlich Sonntag.

## Bain's Belagerung bon **■SEBASTOPOL■**

Das grohartigfte, vorzüglichfte u. prachtvollfte Fener-wert-Schauftus, bas je in Amerifa bargeftellt wurde, 3wei prächtige Ballete, Miefiger tunftlicher Gee!

# And affabendith \$3000 werth Abbrennen

FEUERWERK

Große und begnenie Grand Stand-Sipe für 25,000
Beisonen. Weidou's L. Kreginients-Tapelle.
Wie man das Amphitheater erreichen kann:
Kehnt Sildieits-Dochachu oder Cottage Grove übe,
aber State Etr. - Rabelbahn dis zum Eingang.
Einvertr Soc. Kinder 26. Site find 6 Tage im Poraus an haben, ohne Crira-Berednung in Meintoll Bibliothet, bei Abon der Dealt. Eds State und Monroc Sir., ober an ber Raffe am Mahr.

Weltausstellungsplatz.

Muf ber Beltaneftellung. E gibt nur ein' Ragerftadt.

Wiener Leben und Treiben, Biener Dinfit und Gefang, Wiener Gemüth und Geblüt. Midway Plaisance.

Zäglich großes Concert. to 63. Gir., gegenüber ber Beltausftellung. Jetzt offen.

#### Jeben Tag, ob Blegen oder Sonnenidein ! (Conntage einfolieblich) um 3u. 81/4 Uhr Radm.: **BUFFALO BILL'S** WILDER WESTEN

- unb -- Cangreb ber maghalfigften Meiter aus allen Welttheilen. Der Schlüffel ju Allem ! ---

Beberteift Alles in der Wolt.
18.000 Sige. Ueberbachter Grager Stand, Geerben Buffel, wöhder Stiver no. Bucting Brondos?
Nige L. Jütnoss Central, Andet eletrniche und Pferbedahrt halten am Tingang an tal. Ste. Einder auster 1.0 Jahren, 2.5 Centst.
Aniedes auster 1.0 Jahren, 2.5 Centst.
Guter Modigeiter im Ktaurant 50c. Andere Erzischungen zu Arbützung.

THE CROTTO.

#### Houte Abend um & . Ueberfuellt his zur Thuer. T GROTTO Michigan Ave., July von Medican Str. to Nachmittag um 2. Houte Abend um 3. Hegte Spekmittag um 2. Haute Abend um 2. Au. Sart-Kaubeille! Jwordfell erfühlterube Hum. Läue! Padendo Buhft! Gririfdungen werden fermut. Mufit die K. Reginsenst. 40 Muliter. Bestereferdirte Stde Zde, Sdo. Iho. Logenstie \$1.

ANNABRILES
ueses Sametreing-Zang. Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE Burderpoll breffirte wilde Thiere, Löwen zu Gierbe, u.hn.—wröhte Cammiung less deute Men und Appageten. Bier Berlittungen vollich. Ein tritt: Soc Condition wit populären Preifen.—/2

CLARK STR.-THEATER. Tony Pastor und strine eligena

#### Bergnügungs-Begweifer.

albambra-Corinne. = 2B i e n-Midway Plaifance. Beduinen : Rampfe-Garfield Bart. BuffaloBifl's Bilber Beften 63. Str. icago Opera Donje-Ali Baba Clart Str. Theater-Tony Baftor. Colambia-Lillian Ruffell. Dentides Dorf-Midman Plaifance. mpire : Theater-She.
rand Opera Soufe-Sol Emith Ruffell. Daberly's Cafin o-Saverlys UnitebMinftrels Spolene Theater-Muguftin Dalp's Co. TReMiders Theater-The Blad Groot The Grotto-Baudeville: Aufführun Trocabero-Musifer und Tänger, Bindfor-Spider and Flp.

#### Das Frühaufftchen.

Ru jeber Frühlings= und Babefur gehört bas Frühaufftehen in erfter Li= nie; bas Befte aber ift, Jeber gewöhnt fich an daffelbe besonders in der jegigen Zeit bes Sproffens und Blühens in ber Natur. Um frühen Morgen feiert fie jeben Tag ihre Auferstehung jum Leben von Reuem. Der Morgen gleicht ber Jugendfrische, während Abends burch bie Connenwarme Die Begetation abgemattet ericheint. Bu feiner Zeit buftet Garten, Wiefe und Wald so angenehm, wie bes Morgens bei ber Erquidung burch ben Thau. Die Luft ftartt und erfrischt morgens am meisten, so baß hauptfächlich ber muntere Bogelchor überftrömt bon Le= bensluft und ber mabre Raturfreund nicht begreift, wie andere Menfchen gerabe bie schönfte Zeit bes Tages im berweichlichenben Bette und engen Schlafftuben mit schlechter Luft ber=

bringen tonnen. Auf ben Menschen ift ber Ginflug ber Morgenluft ebenso ftartend und erfrischend wie auf bie gange Natur, und zwar sowohl auf Körper, wie auf Beift, weshalb besonders in früheren Beiten Frühauffteben als Grundbedin= gung gur Erhaltung ber Gefunbheit Natürlich gehört bazu auch Zei= tigschlafengeben. Die wohlthätige Gin= richtung babon bat jebenfalls auch einen tieferen innerlichen Grund: Die Bolfsanschauung ift aus ber Erfahrung entstanden, und bie Beobachtung an fich felbft ift ber befte Urgt. Das Natürlichste ift ftets bas Richtige: am beften murbe es fein, wie bei ben Lanhleuten viel gebräuchlich, man ginge mit ber Sonne fclafen und ftunbe mit ihr auf, wie bie Bogel, bie auch berhalt= nigmäßig bas bochfte Alter erreichen. Die Sonne am himmel ftort allen Schlaf.

Bezeichnend hierüber ift, wie sich ber Reisende Bagard Taylor über ben Mangel ber Nacht im hohen Norben gur Commerszeit ausbrudt. Er fagt: 3ch bin biefes nie endenden Tages= lichtes herglich mübe. Wir werben burch ben Berluft ber Racht gang ber= wirrt und berlieren bie Wahrnehmung ber Zeit. Man ift nie ichläfrig, nur mube, und nach einem Schlafe bei Sonnenichein ermacht man abgespannter als man es porber mar." Die Wahrnehmung fann auch Jeber bei uns machen. Wer in ben Tag hineinschläft, steht abgespannt auf, natürlich, wenn er nicht etwa bie Nacht gewacht

"Der Vormitternachtsschlaf ift ber befte," fagt eine Rebensart aus ber Er= fahrung entstanden, und Erfahrung macht flug. Go gut, wie es auf Erben teine absolute Finfterniß giebt, hört auch ber Ginflug ber Conne nicht bollund ber ber untergehenden ift ein anderer, wie ber ber aufsteigen= den, das lehrt die genaue Beobachtung bes Pulses und bas Erwachen bes Frühlingstriebes bei ben Thieren nach ber Sonnenwenbe, trop ber größten Ralte. Mit ber Erfrischung bes Leibes geht bie bes Geiftes Sand in Sand, fie schafft Arbeitsluft und Arbeitstraft leiblich und geiftig, und ift in richtiger Folge eine Grundbebingung bon Gefundheit und Wohlstand, was in Volksfprichwörtern zum Ausbruck fommt. "Beitig in's Bett und zeitig heraus, bringt Gefundheit, Reichthum "Morgen= und Weisheit in's Haus". ftunde hat Gold im Munde" birgt barum eine Wahrheit in fich. Bielen wird allerbings mit biefem Sprichwort bergebens geprebigt, und bas find befonbers Diejenigen, welche Genuß im Studium finden und benen hiergu bie Abend= und ersten Nachtstunden als die geeignetften bunten. Das ju Rufte gehende Geräusch bes Tages, die Ruhe ber Racht zeitigt allerdings eine grö= Bere Sammlung und Rube bes Beiftes, während umgekehrt bei Bielen bas be= ginnende Geräusch bes Tages biefe Sammlung nicht auftommen läßt.

## Wie hoch steigen die Fifche im Rhein?

Bon hohem Interesse ift die Berbreitung der berschiedenen Fischarten in den Gemässern des Hochgebirges. Es gibt nur fehr wenige Gebiete ber Erbe, welche in diefer Beziehung gründlicher burchforscht find; die genauesten Rach= richten besigen mir über die Alpen, namentlich über die Schweiz. Wir wiffen, daß dieses Gebiet einst durch ungeheure Zeiträume unter ziefigen Gletschern begraben war, daß die Eis= zeit aus den Gewässern der Alpen alles Fifchleben verdrängte. Rachdem fich Die Gletscher gurudgezogen hatten und Die heutigen Gluffe und Geen entstanden waren, fand erst eine Einwanderung neuer Fischarten aus den Gemäßern ber Niederung ftatt. Die Schwierig= feiten, welche die Thiere auf ihren Wanderungen zu überwinden hatten, maren an vielen Stellen überaus groß, auch die Lebensbedingungen in großen Soben fagten nicht den Arten zu; fo er= flart es fich, daß, je höher wir in den Alben freigen, die Fifdwelt der dortigen

Bemäffer defto armer an Arten wird. Sehr lehrreich ift in diefer Beziehung bie Betrachtung des Rheingebietes, welches 68 Procent der Oberfläche der Schweiz einnimmt. Der Riederrhein beherbergt 47 Fischarten. Bon Diefen fleigen ber Schind, Flunder, Schnäpel neigen der Sollto, Fluthder, Schnaper und die Meerforelle nur etwa dis Köln hinauf; diese erreichen also die Schweiz nicht, und außerdem sehlen in ihren Gemässern die Orse und die sonit so sehrer, Mootheter, 303 Belmoin Ave. Gedrauftern die Orse und die sonit so sehren die Orse und die Schulen die Orse und die sonitation die General die Orse die ors

bei 600 bis 900 Meter über bem Meere querft die meiften Rarpfenfische verichwinden; bei 1000 bis 1100 Meter hören auf: Barich, Lachs, Mal, Treifche, fo daß wir als eigentlichen Hochgebirgs= fifden des Rheingebietes gulest nur noch fünf Urten begegnen: Der Grappe, Pfelle oder Elripe, Bartgrundel, Aefche und Forelle. Bei 1400 bis 1900 Meter Sohe verlieren fich erft die Aleiche, bann die Bartgrundel, endlich bei 2000 bis 2500 Meter verschwinden die Grappe und ichlieglich die Bfelle, nur die Forelle tonn in noch größerer Sohe leben fie ift ber eigentliche Sochgebirgsfifch, aber in ihren höchsten Standorten ift fie nur fünftlich durch den Menichen eingesett worden, fo 3. B. in dem Sgrifchusfee im Engadin bei 2640 Meter Bobe.

Gine wichtige Schrante bildet für bas Bordringen der Fische der Rheinfall bei Schaffhaufen. Wir wiffen, daß die Ladife, wenn fie vom Meere auffteigen, um in den flaren Gemäffern des Inlandes zu laichen, felbft große Strom= fcnellen überwinden. Mit dem Mufmand ihrer gefammten Rrafte fuchen fie in meterhohen Sprüngen von Fels gu Fels zu gelangen, ein Unternehmen, bei dem fie oft ihr Leben einbugen, in= dem fie von den ichaumenden Gewäffern zerschellt werben. Die Lachse gelangen pom Rhein auch in die bober gelegenen Schweizer Scen, aber nur durch die Fluffe, welche unterhalb des Falles bei Schaffhaufen in ben Rhein munden. Oberhalb des Falles fehlen fie ganglich und man findet fie im Bodenfee nicht; die Schwierigfeiten, auf die fie bei Schaffhaufen ftogen, find zu groß. Seit jeber hat man bagegen, wenn auch feltener, einen anderen Wanderfifch, den Mal, im Bodenfee gefunden. Diefer bermag das große Sinderniß ju um= Wer fcon junge Aale im gehen. Mquarium gehalten hat, wird mit Staunen wahrgenommen haben, daß folde oft auf einmal in einer anderen Abtheilung des Behälters fich finden. wohin fie nur mittelft Sinauftletterns an den fentrechten Glasmanden gelangt fein fonnen. Der Mal fann auch Luft athmen und einen Tag und länger außerhalb des Waffers leben. Man hat auch wiederholt gefehen, daß Male bie Wafferfalle nicht burch Sinauf= ichnellen überwanden, fondern fich an ben Seiten berfelben durch feuchte Moofe hinaufichlängelten. Rach einer Dit= theilung Falios, bes trefflichen Renners der Fischfauna der Schweiz, hat man neuerdings beobachtet, wie junge Nale pon 10 bis 15 Centimeter Lange im Juni und Juli am Fuß des Rheinfalls sich ansammelten und nun theils am Ufer hin, theils an den offenen Felfen hinauftletterten.

\* Man fann bie Bahrheit fagen, ohne eine verlegende Form zu mahlen. Die "Abendpoft" fürchtet niemanden und schont Jeden.

## Anzeigen-Annahmestellen.

Rordfeite: Max Tomeling, Apothefer, 388 Wells Str. Cagle Bharmach, 115 Cipbourn A be., Ede Lav er Abee Str. Cabe Str. Gede Division. R. & Anthete, Apotheter, 445 R. ClariStr. Ede Division. R. & Anthete, Apotheter, 80 D. Chicago Ave. Feed. Schmeling, Apotheter, 505 Wells Str., Eds Schiller. Berm. Ediumffth, Rewsstore. 276 D. NorthAve. R. Dutter, Apothefer, Center Abe. und Orchard. G. F. Clash. Apothefer, 887 Dalfteb Str., nabe Gentre und Barradse u. Divition etc. Frig Brunhoff, Apothefer, Ede North und Judson

8. Q. Mhlborn, Apotheler, Ede Wells u. Dibi-Senry Reinhardt, Apothefer, 91 Wisconfin Str. 6. F. Bafeler, Apotheter, 557 Cebgwid Gtr. und 445 North Ave.

445 Rorth Ave.

6. B. Olds, Apothefer, Clarf u. Centre Str.
Chas. F Hjannifiei, Apothefer, Bellevue Place
und Ruld Str.
Genen Goeth, Apothefer, Clarf Str. u. Rorth Ave.
Tr. E. J. Richter. Apothefer, 146 Julierton Ave.
Dr. Kelmer, Apothefer, Carabee u. Blackhamf Str.
R. Truppel, Apothefer, Ged State und Ohio Str.
E. Tante, Apothefer, Ged State und Ohio Str.
G. Kurt, Apothefer, Ged Blas und Ohio Str.
G. Kurt, Apothefer, Ged Blas und Ohio Str.
G. Kurt, Apothefer, Ged Blas und Ohio Str.
G. E. Kryeminsti, Apothefer, Quifted Str. und
Rorth doe.

Lincoln Bharmach, Apothele, Lincoln und Ful-6. 23. Boatd, Apothefer, Ede Clybourn und Fuls

#### Bestseite:

Bettfette:
F. J. Lidtenberger, Apotheter, 833 Milwauter
Mvs., Ede Duissjon Str.
L. Wolterdoorf, Apothefer, 171 Blue Jsland Ave
Baven, 200 Eenter Ave., Ede 19., etc.
henry Zhröder, Apothefer, 453 Milwauter Ave.,
Ede Chrago Ave.
Lito G. Haller, Apothefer, Ede Milwauter und
Porth Ave.
Otto J. Hartwig, Apothefer, 1570 Milwauter Ave.,
Ede Western Ave.
Wom. Zhuitze, Apothefer, 913 W. North Ave.
Mindolph Tangody, Apothefer, 841 W. Division
Str., Ede Washerman Ave.
3. B. Kerr, Apothefer, Ge Late Str. und Bryan
Minge.

Langes Upothete, 675 29. Lafe Str., Ede Wood Straße. B. flinsowitrom, Apotheter. 477 M. Divifion M. Rafgiger, Apotheter. Ede M. Divifion und Mood Et. Mootheter. 800 und 802 S. Dalfteb Str. Ede Canalport Abe.
3. Schimet, Apotheter, 547 Blue Island Abe.

Mar Scidenreich, Apothefer, 890 20. 21. Str., Ede

Cmil gifdel, Apotheter, 631 Centre Ave., Ede 19. Di. Bentid, Apatheter, Gde 12 Str. und Daben 3. M. Bahlteich, Apothefer, Milmaulee u. Center

Noble Str. Thotheter. 1061-1063 Milmaufer Av. B. Etwuer, Apotheter, 2161-1063 Milmaufer Av. B. Josephants, Apotheter, Afhland u. North Ave. R. Brucht, 264 & galfied Str. Ede Parison. Dinhigan. Apotheter, North u. Western Aved. E. Biedel, Apotheter, Chicago Ave. u. PaulinuSt. Judiana Bood & Coal Co., 917 Blue Island

Abe.

5. S. Bint, Apotheter, Armitage und Redzie Abe. Dolzinger & Co., Apotheter, 204 W. Madifon Str., Ede Green.

18. Geft, Apotheter, Ede Abams und Sangamon Str., B. Bachelle, Apotheter, Taplor Str. u. Maribiteld Abe. Rieb Abe. Rrembs & Co., Apothefer, Galfteb und Ran-balph Str.

Sit b feite: Otto Colhan, Apothefer, Ede 22. Str. und Archer

G. Rampman, Apotheler, Ede 25. u. Banlina Str. 3. 2B. Trimen, Apothefer, 522 Wabajy Ave., Ede Darmon Court.
B. E. Forfithe, Apothefer, 3100 State Str.
S. E. Forfithe, Apothefer, 620 31. Str.
D. E. Hibben, Mothefer, 420 25. Str.
Hubolph B. Braun, Apothefer, 3100 Wentworth
Abec, Scie 31. Str.

Julius Cunradi, Apotheler, 2904 Archer Abe., Gele Deering Str. B. Masquelet, Apotheler, Nordoft-Ede 35. und Saffteb Str. Daffeb Str. Louis Jungt, Apotheter. 5100 Afhiand Ave. E. F. Acitering, Apotheter, 26. und halfeb St. E. E. Prenfter, Apotheter, 2814 Cottage Grove.

Ave.

3. Bitter, Apotheter, 44. und Halfied Str.
Bing & Co., Apotheter, 43. und Wentmorth Ave.
Boulevard Bharmach, 5400 C. dolfted Str.
Geo. Leng & Co., Apotheter. 2901 Whalioer Str.
Wollace & I. Pharmach, 32. und Whaliace Str.
Under Kriesling, 1136 63. Er.
Chas. Cunradi, Apotheter. St. Nicher Ave.
G. Grund, Apotheter. Er. 35. Str. u. Archer Ave.
Geo. Barwig, Apotheter. 37. und hallted Str.

Bate Biem:

#### Spiele nicht mit Schiefgewehr.

Die unborfichtige Sanbhabung bon Feuerwaffen hat wiederum gu einem bebauerlichen Unfalle Beranlaffung gegeben. 3mei junge Burichen, Ra= mens Nicholas Holz und Arthur Dimond, fpielten geftern Abend in bem No. 3943 Dearborn Str. in leichtfertiger Weife mit einem Revolver, als fich plöglich die Waffe entlud und bie Rugel bem im Bimmer anwefenben 14 Jahre alten henry hohn in ben Unterleib brang. Der arme Anabe brach schwer getroffen zusammen, biirfte aber mit bem Leben babon= fommen.

#### Rury und Reu.

\*P. Schneiber, bon No. 2116 Calumet Abe., ermirtte geftern Saftbefehle gegen vier Anaben, Ramens Frant Drate, Wm. Relly, Lee Fargo und S. Moulton. Die Genannten, behauptet Schneiber, machten fich feit einigen Za= gen ein Bergnügen baraus, mit einer Scheibenflinte auf ihn zu schießen. Er erlitt babei mehrere erhebliche Wunden.

\*Geftern war John Bang bei bem Rabermert ber 16. Gtr.=Brude einge= fchlafen. Als ber Brudenwarter beim Berannahen eines Dampfers bie Brude öffnete, murbe fein lintes Bein bon ber Mafchine erfaßt und fo arg beschäbigt, daß er nach einem Sospitale gebracht werben mußte.

\*Mgr. Satolli, ber papstliche Dele= gat für bie Ber. Staaten, ift geftern bier eingetroffen und wird bis gum Juni hier bleiben, um bann nach Bafbington gurudgutehren. Bahrend feines Aufenthaltes hier wird er ber Saft bes Pfarrers Thomas Monefieni ben ber "Church of the Affociation"

\* 3m Wiener "Cafe Central", Mag Mueller, Inhaber, 184 R. Clart Str., finden Gie Folgenbes: Guten Raffee und Riiche, f. f. Betfante, fowie bie bauptfachlichften europäischen Beitun= gen; Stat=, Zarod=Partien u. f. m.

### Kleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.

Bertangt: Gehalt, ober Commission bezahlt an Noenten, für dem Beckauf des Patent Chemical In Erating Beneit, die neueste und nüglichte Erstindung, radiert Beneit, die neueste und nüglichte Erstinden; arbeitet wie mit Jauberei. 200 bis 500 Krocent Profit. Ugenten verblenen 850 die Ledone. Wie wünsche ebenfalls einen General-Agenten für einen bestimmten Bezirk, um Unter-Agenten anzustellen. Eine siehen Gelegenbeit, Geld zu mochen. Schreit um Bedingung und Probeiendung. Monroe Erates Afg. Co., K. 17, La Groffe, Wis.

Berlangt: Agenten, Canbaffers und Bebblers, miffer Destritectants bertaufen, machen von Ho-jeden Tag. Sicherer Schutz gegen Cholera und jon-titge aufredende Krantbeiten. Jeder fauft sie, Jeder braucht sie. Gine Goldmine für Sie wöhrend der Ausstellung "Columbia Chemical Co., 2017 Schoppie Ett.

Berlangt: Sagemühlen-Arbeiter für Michigan. Et fenbihn-Arbeiter für Jowa, Wisconsin und Allinois freie Fahrt. 50 Farmarbeiter, 50 für Wiccessburft 50 im Eteinbruch zu arbeiten und viele andere Job-in und nade der Etadt, in Rob Arbeiter-Agentur 2 S. Market Str., oben. Berlangt: Gin alterer Mann, ber in ber Ruch bel-fen nud ein Bferd beforgen fann. Auch ein Junge, ber im Dining-Room belfen fann. 233 E. Randolph Etr.

Berlangt: Lebrling an wiffenicaftlichen Inftrumen ten. Seelig & Randler, 194 Madion Str, Beflangt: Gin junger Mann, um im Caloon gu belfen. 95 Clybourn Blace, Gde Couthport Ave. b

Berlangt: Gin junger Mann, ber mit Aferben um geben tann, für Liquor-Geichaft. 308 R. Frantli Berlangt: Gin Junge, Preffer an Sofen. &3 R. Bubleb Str. 31maln Berlangt: Gin deutscher Baiter: muß aber gut eng-lisch' fprechen. 965-967 R. Clarf Etr.

Berlangt: Guter Wurftmacher. 159 28. 12. Etr. Berlangt: Gin Rodmacher. 384 Belben Ave., Ede Lincoln Abe. Berlangt: Gin junger Bulder, ber in Deutschland gelernt bat und etwas bom Buritmachen berbert; Plattbeuticher borgezogen. 729 R. Baulina Str. der Berlangt: Gin guter Schneider an Rundenarbeit. R. Schlag, 335 Blue Island Abe.

Berlangt: Ein junger Mann an Mildwagen. 450 Berlangt: Gin guter Mann in Reftaurant Ruche gu arbeiten. Genricis Cafe, 175 G. Mabijon Str. Berlangt: Apotheter-Clert. 459 Madifon Etr.

Berlangt: Schuhmacher für Repairing. 571 Cebg: wid Etr. Berlangt: Gin Borter für Caloon; nur ein auter Arbeiter braucht borgusprechen. 508 R. Clart Etr.

Berlangt: Ein Junge als britte Sand an Brod. 40 Clybourn Abe. Berlangt: Junger-Mann, 16-18 Jahre, erft über See, ber fich für allgemeine Arbeit nüglich machen will nub auch jum Berb tenben fann. Nachgufrägen: 1865 Milwaufer Moc., Albert Schulbof. Berlaugt: Stadt-Reifender, für ein Bholefale: Beingeschaft. Abreffe: B. 36, Abendpoft. unbfr Berlangt: Gute Comiebebelfer. 507 Elfton Uve., Ede Rorth Ave. Berlangt: Gin Borter. 191 &. Clart Etr.

Berlangt: Porter. In refragen R. B.-Ede Ran-bolub und Trarborn Str., Bajement. Berlangt: Teutscher Junge, Stadtbefannt, im Rarten ausgutragen: 121 G. Monroe Str. Berlangt: Gin Maun, Saloon reinzubalten und fich jonft nuglich ju machen im Saufe. 3925 G. Salfteb Bertangt: Gin guter Sattelgeng-Machet. A. Inm-merich, Ede Soutton Abe. und 92. Etr., Sitb-Chicago.

Berlangt: Gin guter Mann, auf einer formt gu arbeiten; einer, ber bflügen tann. Geo. Schwing, Beftern Abe. und 55. Str. bfr Berlangt: Gin Junge, um bas Barbier-Gefchaft gu erlernen. 141 Fullerton Abe. Berlangt: 100 Bebblers und Agenten für einen jehr gangbareit, allbefammten Meifel: Großes Bebfit. 146 Gullerton Abe, Aechagt: 30 Maenten, um einem imentbebilichen Artiffel zu mertaufen. Garanticen 110 per Tag. Bim-mer 316, 87 Maibington Etr. Berlaugt: Bader. 6766 Conth Chicago Abe., brei Blod's weftlich von Cottage Grove Ave., Part Man-bunto

Berlangt: Manner um Rabmaidinen gu verfenien. Erfahrung nicht nethtrendig. Seigit und Commission. Singer Office, 930 Milwauke Abe. Einger Office, 930 Milmonice Ave. Amilio Bertangt: Drei Etublumeber, sofort. Rachtsteagen 160 W. Grie Etr. Bertangt: Gin Ancost, foelcher die Eartheeri der flett und mit Bferden umgehen fann. 225 Modaus Etr. Nachistragen der. 7 Uhr Morgens oder nach 5 Uhr Abends.

Berlangt: Aurichner an Jiegen: und DauberAbden in St. Laul. Rachinfragen A. Gwenig Berger: 155-159 Market Str.

Berlangt: Gin Barbier, beftandige Arbeit, mit juck Jabren Erfahrung. 489 Caben Abe. mbo Berlangt: Gin guverluffiger lebiger Rann gum Berberbeforgen und Arbeiten imfelafdenbier: Beidaft. Arbeit fietig. Bah, 551? C. Dalfteb Etr. mob Berlangt: Belgrode: Bridneiber. Echrebt an Lan-pher, Bind & Stinner, St. Paul, Minn. 26malio Berlangt: Barbier, ein guter junger Mann. Ste-tige Arbeit. 1147 Bine Island Abe. . . . . mbo Beclangt: Pajuter. 967 BBajbtenato Ape., Ede 21. Berlangt: Ein erfahrener Schweinebarm: Pader. — Gus. B. Leccht, Butchers Supply Co., 1201 Caf Ave., Et. Louis, Mo. Dmido Beriangt: Schumacher mit \$500-\$600 Capital, ber willens in, ein Geschäft leibsthändig zu übernehmen, gute Gelegendeit sir einem jungen Ansanger. Zu erfrogen 124 Stramfin Str., im Leder Elose, ben 9 bis 12 Uhr Rittags.

Berlangt: 500 Mabden für Bribatfamilien, Dotels und Renaurants. 587 Latrabee Str., nabe Bis-coufin, Emblohment Office. Steffen frei. 9ma, lu Berlangt: Sofort, Röchinsen, Madchen für hauts arbeit und zweite Arbeit, Alndernadden und einge-wanderte Rödigen für die keiten fläge in den fein kein Familien bei bebem Lohn, immer zu oben an der Sidheite bei Frau Gerfon, 215 32. Str., nahe Judiana Eve. Berlangt: Gin guter Abbügler an Choproden, 27 Cleveland Abe. bmbo Berlangt: Ein guter Rodmacher. 321 Carraber Berlangt: Leute für ben Berfauf bes "Luften. Bote" Kalenbert-für 1996. & Araufe, 228 Fifth Aber.

#### Berlangt: Grauen und Maaden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Unfere verehrten Boreltern maren folieflich boch nicht jo febr auf bem "Solzwege," als fie Die Leber bafur verantwortlich machten, wenn irgend etwas mit ibnen los mar, benn bieGra fahrung beweift, bag bas Curiren bort leicht ift, mo eine gefunde Thatigfeit ber Leber bei: bleibt. Diemand mußte bas beffer, als bie Monde, welche bie Mergte bes Mittelalters waren. St. Bernard Rrauterpillen, guberei: tet aus ben Murgeln und Rräutern ber Alpen. haben beshalb eine langere erfolgreiche, mebi ciniide Geidichte in ber Beilung von Leber: und Blutleiben, als irgend etwas anberes. Beim erften Auftreten von Gelbfarbung ber Augen und Saut, belegter Bunge, Kopf chmergen, Mattigfeitsgefühl, Berftopfung, bitterem Beidmad im Munbe, Biberwille gegen gleifch, Appetitlofigfeit ober irgend einem anberen Beiden von Leberbeidmerben wirb eine nur wenige Tage bauernbe Behandlung Bernard Billen wie mit Bauberfraft mirfen. Der Appetit ftellt fich wieder ein, die Saut flart fich, bie Gomergen verich winben, biele: ber fehrt gur Erfüllung ihrer Aufgaben gurud, und 3hr feib wieber gefund. Rur wenige Beil: bie je entbedt murben, fommen ben Rranterpillen jener weifen, alten Donche gleich, weil beren Beilfrafte auf lleberlegung und Erfahrung beruhen. Alle Apotheter verfaufen fie ju 25 Cents per Schachtel.

(Ungeigen unter Diefer Aubrif, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Ginige gewandte junge Leute; folche, bie Candy gearbeitet haben, vorgezogen. 64 Somet, nabe Leabitt Str. Berlangt: Deutscher Mann als Calebader. 233 Belnont Abe. Berfangt: Ein junger Mann, ber etwas bom Gre ern-Geichaft versteht; muß englisch iprechen. 228 C

Berlangt: Gin junger Mann, ber ichnell und ficher rechnet. A. Glinger & Co., 278-286 G. Mabijon Et.

Berlangt: Jungen, unt die Bolgbreberei gu erler-nen. Grollman Mig. Co., 21-41 Albert St., binter 507 Blue Jeland Abe. 597 Bine Zeland Bee. Berlangt: Rüchterner infelligenter Mann, der in der Stadt Beschein weiß und mit Pferden nmzu-geben versicht; nur folder braucht sich zu melden; fletiger Plat. Wilwauste Abe. Berlangt: Sofort, ein erfter Claffe Abbugler, pie ein guter Borbugler. 11 Reenon Str., nabe and Abe.

Berlangt: Gin BBaiter. Gde Dearborn und Abams Berlangt: Männer und Grauen. Mugeigen unter Diefer Rubrif. 1 Cent bas Bort.

Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Fabriten. Berlangt: 3wei Dadden jum Rleibermachen. Berlangt: Gine Tabat-Stripperin, die englisch ipre-den und ichreiben fann. 641 Milwautee Abe. Berlangt; Mehrere Rafdinen: und Sand: Madden un Beften. 267 Roble Etr., 3. Flur, hinten. bfu Berlangt: Madden jum Raben und Gernen bei Rleibermacherin. 132 Rorth Abe. Berlangt: Erfahrene's Maidinen-Madden an Son bei F. A. Johnson, 81-83 Ein Str., nahe far Berlangt: Madden in Bapierbog: Fabrif. 39 S. Canal Str. Berlangt: Gin antes Madden in Baderei; eines mit Erfahrung. 1120 Milmautee Abe. boft Berlangt: Dajdinen: und Sandmadden. 596 20 Berlangt: Frau jum Sofen finifben und naben gufter bem Saus. 681 Late Str. bfr Berlangt: Mädden an Frod-Tafchen, in 3. A. Johnsons hojen-Shop, 81—83 Elm Str. ljulw Berlangt: Dabchen an Sojen. 268 Rumjeb Etr.

Berlangt: Eine gute Berkauferin für Drh Goods; muß polnisch sprechen. S. Auerbach & Co., 501 Roble Sfr. Berlangt: Binderin für Ropfftanze und Mab-den, fünftliche Blumen zu nachen ub zum Lernen. 40 Mogart Str. 27malw Berlangt: Mäbchen an tünftlichen Blumen, Bezah-fung babrend bes Lernetts. 230—283 Ringte Str., 2, feloor. Berlangt: Damen jum Bufchneiben und Rleider-machen erlernen. 734 Cipbourn Abe. fabibo,3m

Sausarbeit. Berlangt: Gin Madden, bas tochen heifen fann im Reftaurant. 233 G. Randolph Etr. Berlangt: Gin intelligentes Mabden für leichteMa-Berlangt: Ein gutes Madden, welches etwas bom Rochen versteht, für die Familie. Gutes deim und gute Bedandlung wird zugesichert. Keine Rinder.— Korbweit-Ede Madijon und halfted Str., Columbia Gridange.

Berlangt: Ein Mabben jum Gefdirrmaiden. 386 G. North Abe.

Berlangt: Gin Mabden, in Rude ju belien: muß engliid ipreden. Abreffe: 49 G. Clart Str., Caloon, Bafenent.

Berlangt: Gin tüchtiges Moden für Dining-Room und zweite Arbeit in einer Bribatfappille. Abreffe: B. 35, Abendpoft. Berlangt: Gine gebildete, anftanbige Berson ofne Rinber, bie ein Seim möchte, jur filbering eines Sausbaits. Reine fleine Kinder, beiter. Daumen wollen fich geft. melben bei Otto Baltersborff, 227 Aufb St. Berlangt: In Brivatfamilie, ein Mabden, um einem Babn aufzupaffen und für zweite Arbeit. Guter Lohn. 3708 Forest Abe.

Berlangt: Gin gutes Mabden für Rlichenarbeit, 204 Learborn Etr., in Ber Golel-Office. Berlangt: Gutes Maddon für allgemeine Dankar-beit; fleine Familie. Bu erirgen ober zu abrefit-ren; 6402 Mprile Ave., Woodlawn Park Berlangt: Gutes Maden für allgemeine Sausar-beit. 56 R. Aibland Abe. of

Berlangt: Gin Madden in tiner fleinen Familie, 476 G. Baulina Str., 2. Glat. bffa Berlangt: Gin gutes beutides Mabden für allges meine Sausarbeit. 965-967 R. Glart Etr., Renaus raut.

Berlangt: Gin fleines Madden von 13-14 3abren. 38; C. Morgan Str., oberer Blur. Frau Jasty, bi Berlangt; Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. Guter Lohn bezahft. 36413 Racine Abe. Berlangt: Gin beutides Dabden für gewöhnliche Sausarbeit. Rleine Familie. 607 Wells Etr. bf

Berlangt: Gin Madchen oder alleinitehende Frau für allgemeine hausarbeit. Reivarjamilie. 3206 Fo-reft Abe. Berlangt: 2 Madden für Richenarbelt. 307 5. Abe. Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit; bas Abends ju Sauje gebt. 425 2B. Chicago Mve., 3.

Berlangt: Gin Madden, bas gut an Maidine und bei Sand naben tamn. 172 Engenie Etr., 2. Glat. Berlangt: Gine Dame jum fuhren einer Garbereis-Berlangt: Madden bei Rleibermacherin. 586 B. Chicago Ave. Berlangt! Ein gutes Dabden. 5118 Beftern Abe. mibofria

Berlangt: Gin Dabden für allgemeine Sausarbeit. 528 12. Str., 2. Gloor. mido Berlangt: Innges bentiches Madden im Sanshalt gu belfen. Rleine Famille. 3839 Fareft Abe. undo Berlangt: Ein ardentliches Dabden findet eine gnte Stelle in einer Familie wen zwei Berfonen. 160 B. 12. Str., bei Fran Aubafch. mbo Berlangt: Brei genbte Rleideemacherinnen, Deutsche beborgugt. Bachter, 441 Centre Abe. mibo Berlangt: Gntes Mabchen für allgemeine Sausar-beit. 1408 Abbijon Ave., Gde Steffield, Late Biem.

Berlangte Gin gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 516 Maribfield Abe., L Riat. > undo Englischen Sprachunterricht (Privatflunden 5) Cits.)
ertbeilt der langistrige Sprachletrer Moeller, 585
Larradee Etc.

Unterricht im Englischen, \$2 ver Monat. Ebenjo
Unterricht im Stenographie, Kuchdaftung u. j. w.
Rag: und Abendfunden. Kiffens Buhneh-College,
467 Milwaufer Ave., Get Chicago Ave. Beginnt fest.
Lifen am Lag und Abends während des gangen
Somalnt Berlangt: Madden fur Sausarzeit; feine Baide. Guter Lobn. Conntags frei. 90 G. Clinton Err., Batoon. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. Bu erfragen 3248 Babajb Ave. . . . mofr Berlangt: Gin autes Mabden für allgemeine Saussarbeit. 421 Bebfier Abe. umibo Berlangt: 100 Mabden für Stadt und Land. Serricaten belieben berguiprechen. 187 S. Salfteb Etr. Echolis. Gnglischer Unterricht \$2 monatlich (auch Damens Maffen) unter Leitung bes Pringipals, Proiestor George Jeusten. Buddelten, Rechnen, alle Jambelfsicher, mit gewohnter Gründlichkeit raich, billig gelebrt. Tags und Abenbe ben gangen Sommer. Rerbioch Bullureh: Gollege, 844 Milmaufee Abe., Ede Diestonett.

Sausarbett. Berlangt: Gin anftanbiges Madden für leichte Ar-beit in Conditorei. 176 R. Clart Str. burde Berlangt: Ein Madden für toden und mithelfen waichen und bugeln; auch ein Madden für zweite Arbeit; guter Lohn. Rachzufragen Ro. 3343 Wabaih

Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche Sausarbeit, Rleine Familie. 477 Maribfield Abe. Berlangt: Gin gutes Dabden für que Sausarbeit

Berlangt: Gin Mabden ober eine Bittfrau, einen fleinen Sausbalt zu jubren und im Saloon einas mitzubelfen. Aur jolde die im Saloon etwas Kradrung haben, brauchen sich zu melben. 111 Cft Lbio Str.

Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Saus-arbeit. 529 La Calle Ave. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. 247 Berlangt: Dadden für allgemeine Sausarbeit. 91

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 616 Gedgwid Str. bifo Berlangt: Eine gute Röchin, Die wafden und bliegeln fann; guter Lobn. Rachgufragen 3650 Dichigan Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit; guter Lohn. 20 Schiller Str.

Berlangt: Gutes Madden für leichte Sausarbeit bei gwei Leuten. 442 Milmaufee Mbe., Frau Jade Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Saus: their in fleine Familie. Anzufragen Freitag ober tauftag, Ro. 1764 Wrightwood Ave. Berlangt: Erfter Claffe Röchin, beutiche Frau, Röchin für Reftantant, zwei K Unerinnen und Gefchier waicher. Guter Lohn. Kommt fofort. 36 B. Ran bolph Etr.

Berlangt: Gutes Rinbermadden, um einem Rinbe . 34 Ordard Etr. Berlangt: Madden jun Geschirrvaichen. 85 Bib: mouth Blace, zwijchen State und Dearborn Str., nabe harrison. Berlangt: Gin einfaches, fleifiges Mabden

usarbeit. \$4.50 Lobn. 231 G. Berlangt: Gine Sausbalterin, auf's Canb; Dab; den ober Frau. 4331 Bentworth Abe. boft Berlangt: Dabden in fleiner Familie. 379 G. Berlangt: Gine beutiche Frau ober Mabchen, in mittleren Jahren, jur Gubrung eines fleinen Sans-ftandes. 220 E. Division Str. Berlangt: Gin gutes ftarfes Rindermadden. 247 La

Berlangt: Gin gutes Rindermadden aus guter Fa-milic. 501 La Calle Abe. Berlangt: Gin tuchtiges Mabchen für Sausarbeit. 746 28. Abams Str., nahe Roben Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit, 3523 Bernon Ave.

Berlangt: Bwei erfter Claffe Diningroom-Mabden. Guter Lobn. Gotel Bismard, 705 E. B. Str. Berlangt: Gin Mabchen ober Frau für allgemeine Sausarbeit. 277 E. Rorth Abe. Berlangt: Gine altere beutiche Frau, im Saushalt u belfen. 219 E. North Abe. Fred. Cachau. bif Berlangt: 500 Röchinnen, Geichirrmafcherinnen und Diningroom: Mädchen für Privat: und Boardinghäus er. Frau Peters. 225 Larrabee Str.

Beitangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbett. 311 G. Divifion Str. bindo Berlangt: Tuchtiges Madden bas tochen, m und bugeln tann; hoher Lohn. 652 La Salle Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gin beutiches Madchen für leichte Saus: arbeit. 994 Sinman Str. 29mlw Berlangt: Ein gutes Mädchen für allgemeine Sauss arbeit. Keine Kinder. 901 R. Salfted Str. mdo Berlangt: Madchen in fleiner Familie. 379 Gub aulina Str. bindo Berlangt: Tuchtiges Madchen in fleiner Familie. 360 Centre Str., Flat 2. 27malto Burling Str.

Burting Cit. Berlangt: Gute Madden für Privatfamilien Boardinghäufer für Stadt und Land. Hericha belieben vorzusprechen. Duske, 448 Milkounker Zina

Berlangt: Köchinnen, Zimmermädchen und Laus-madchen für Hotels, Reftaurants und Arivatfamilien, Speridaften belieben vorzusprechen im Bermittlungs-Burcau bei Frau A. Maber, 137 B. Randolph Str. Sonntags offen. Stellungen fuchen: Danner.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Gefucht: Gin perfefter Borgelan-Maler, tuchtig in Betudt: Ein verfetter Porzelan-Maler, tüchtig in Blumen, Früchten, Decor, Schriften, Monogramms, n. j. w., winicht in einer Malerel Beichäftigung; ber-felbe ift in Deutschland größeren Porzelan-Malereien als erfter Obermaler und Blattenftecher (Vormann) vorgeftanden. Abreffe: R. 3, Abendpoft. Geiucht: Zwei junge Burftmacher juden Stellung in einem guten Geichäft; sonnen gut mit Maichinerie nungeben; nehmen auch einzeln Stellung. Offerten unter: G. 18, Abendpoft. Gejucht: Junger benticher Drogift, mit guten Em-pfehlungen, ju jeder Arbeit willens, jucht Stellung. Offerten: B. 15, Abendpoft.

Geiucht: Deutscher Mann, 33 Jahre alt, jucht Be-icafrigung irgend welcher Art. Abreffe: Deutsches Gafthaus bei John Battern, 5. Ave., 373. Befucht: Gin tuchtiger Arantenpfleger mit Prima-Bengniffen, jucht die Pflege eines herrn zu überneh-men. Abreffe: B. 16, Abendpoft.

Bejucht: Gin junger beuticher Butder, ber auch Murit machen berftebt, jucht Stelle. Abreffe: 345 5. Abe., 1. Flat. Bejucht: Corpenter: Arbeit ouf Cohn ober Contract. Abreffe: Carpenter, 2726 La Calle Str., binten. mb Geincht: Ein Junge, 16 Jahre alt, wünscht bas Blumbergeichaft zu erlernen. Abreffire: Baul Ste-chow, 808 N. Salfteb Str.

Gesucht: Gin ftrebsamer junger Mann sucht Stel-lung als Clert in Grocery ober Office. A. Soppner, 2212 Archer Abe. Gesucht: Junger Mann, 26 Jahre alt, schwere Arbeit gewohnt, sucht irgend welche Arbeit in Stadt oder Land; wenn gewünscht kann auch Farmarbeit. 5429 Ashland Ave.

Stellungen fuchen: Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Gesucht: Familienwäsche und Gardinen werden gut und billig gewaschen. 262 Bladbawt Str., hinten, unten. Gefucht: Wittive ohne Rinder fucht Stelle in an-ftandigem Saufe als Sausbalterin. Abreffe: Souie-teeper, 332 G. Division Str., Top Flat, Front. bia Gefucht: Deutsches Madden, welches Die Leifung ber Birthicait verfteht, fucht Stelle in einem beffern Saufe. Schult, 25 Southport Ave. Stelle in Reftaurant ober Privathaus, mo die Frau feblt. Abreffe abzugeben 42 Mohamf Str. Geincht: Eine frich eingewanberte junge beutiche Gran, welche in allen bauslichen Arbeiten, Maichen, Bugeln, Rochen, u. i. w., eriabren ift, mort einige Tage in ber 200ch Arbeit, Der guch fleige Anfters lung. Geft. Offecten unter: 2. 43, Abendpoft. Geincht: Ein gebilbetes Madden, erft fürzlich von Deutschlaud gefommen, juch Stelle als felbiffandige Fübrerin eines fleinen hausbaltes. Abreffe: A. F., care Rens Depot, 276 Rorth Ave. Gejucht: Dentiches Madden jucht Stelle fur Saus-arbeit. 263 Larrabee Str.

Gejucht: Gin Madden jucht Stellung inReftaurant, um in ber Ruche zu beifen. 475 North Bart Abe. Gesucht: Gin friich eingewandertes Madden sicht leichte Stelle bei judifchen Leuten. Beigbach, 315 Larrabee Str.

Gefucht: Eine junge Frau fucht Beicatigung in Restaurant ober Caloon. 192 B. Division Etr., Unterricht. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen und Board gefucht. (Anzeigen unter biefte Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Befdaftegelegenheiten.

In verfaufen: Gin guter, alter Ed. Saloon, mit Boardinghaus, in guten Juffand, acgenüber einer Beaueret, ift wegen Abreife nach Deutschaft billig zu verfaufen. Täglicher Ausschauf 3-4 Barreit Bier; and guter Ubfish-Abfas. Dafelbit ift auch eine voll-ftantige Jaueinrichtung, faft neu, billig zu verfaufen. Reine Agenten. Offerten erbeien unter: B. 6, Mbendhodt Abendpoft.

Bu bertaufen: Telicateffen Store. Mites, gutge-enbes Geichait. Bertaufsurface: Alleinfteben. 83 Bu verfaufen: Gur 200 Tollars, ein Gefchaft, bas einen Befiger nabrt. 348 28. Ebicago Abe. bf Bu bertaufen: Gine gute Baderei, wegen Rrantheit. Offerten erbeten unter: Q. 4, Abendpoft. Bu verfaufen: Umftanbehalber billig, ein gutgebens ber Gd-Butcher-Chop, 603 B. 14. Etr. bif Bu bertaufen: Gin gutes Boarbingbaus, febr bil: lig, wenn fofort genommen. In erfragen bei ber Bader & Birt Brewing Co. E. Frid. bfi Bu berfaufen: Baderei, Labengeichaft. Bu erfca-gen 173 20. Randolph Str. Bu berfaufen: Gin guter Gd Caloon mit Glubaim: mer. Riedrige Miethe und lange Leafe. 130 Willow Etr., nabe Cabens Grobe. bi billig, unter halbem Preife. Rabn, 93 Fulletton Ijulm

Bu berfaufen: Wegen Rraufbeit und Alters, ein ichubmacher: Geichaft nehft Store. Gute Geleambeit ir ben rechten Mann. Abreffe: G.11, Abendpoft. bf 3u verkaufen: Gin autgebendes Logirhaus mit immern und 17 Betten; ftets befeht. Ueber \$1 wnatlich. Billige Miethe. 339 Sedgwid Str. Bu bertaufen: Giner ber beften Gutter-Stor Bu vertaufen: Gine Morgen: und Abendzeitung ronte: Profit \$25 die Woche. Breis \$400 mit Pfe und Wagen. 2939 S. Halfted Str. Bu berfaufen: Butcher Chop, billig. Duß verfau-fen. 1385 R. Clart Str. bif

Bu berfaufen: Gin Gd. Saloon. Guter Plag für rechten Dann. Reine Agenten. 137 Canalport Abe. \$100 baar, \$75 an Abjahlung, faujen ausgeze chiet gelegenen Delicatesser, Gigarrens und Conjection-en-Store. Guter Borrath, faus ein Borre. ston voat, 818 an Aufgrung, taufen ausgez gab, elegenen Leicharffen. Gigarren und Conscition-ristore. Guter Börrath, feine Cinrichtung, feine Coiurrenz, Miethe mit drei bühichen Zimmern, 81-tonnut ichneul. Seltene Gelegenheit. Gute Arrfaufrersache. 1042 Wellington Str., nahe Lincoln Ab Bu berfaufen: Gin gutgablenber Caloon für Baar ichen. Abreffe: B. 14, Abendpoft.

Bu bertaufen: Gin gutes Stajdenbier-Beidaft: 2 gute Bagen, 3 Pferbe, billig wegen anderer Beidafte. 312 Biffel Str., Bajement. Bu vertaufen: Gin gutes Reftaurant, wegen Rrant: beit. 224 R. Clart Str. mbo Bu verfaufen: Guter Saloon auf der Rorbfeite. C. Seind's Brewing Co., 11 B. Suron Etr. mbo Bu bertaufen: Gine erfte Claffe Baderei. Beaje und gute Beichaftslage; ift billig zu verfaufen. Richt Alles baar erforderlich. Abreffe: G. 16, Abenb= Bu bertaufen: Cofort, ein fleiner Grocerp. Etore, billig. 191 Wabanfia Abe. bunbo Bu bertaufen: Baderei. 619 Bafbburne Abe.

Bu berfaufen: Gin guter MeatMarfet an ber Rord-neifielte, billia. Deutiche Rachbarichaft. Dif.rten veftfette, billig. Deutsche Rachbarichaft. Murte, M. 30, abendbou.

Zu berkaufen: Wegen Krantheit. Caloon möblirten Zimmern und Bufin: F. Lunch. Mit der Stadt. Abr. R 18, Abendboit. Bu verfaufen: Caloou, frantheitshalber. 358 Cebg= mid Ctr. 19m, 2m Bir faufen, berfaufen und bertaufden Grundeigen-thim, Hotels Saloons, Groceries, Reftaurants u. j.w. leiben Geld Paulibing Coans) u. 5 Krocent. Tebens-und Feuerberfiderung. In Greman American In-beftment Co., Jimmer 1, Ublids Blod, 19 R. Clart Ştr. Sonntags Bormittags offen.

Ru bermiethen und Board. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Gin möblirtes Bimmer für eine Dame. \$1.50 wochentlich. 29 Gorthe Str. Bu bermiethen: Möblirtes Frontgimmer, mit ober ohne Board. 503 28. 14. Etr. Bu bermiethen: Möblirte Bimmer, feparater Gin gang, gegenüber gincoln Bart. 741 Bells Str. Bu bermnethen: Freundlich moblirtes Frontzimmer nebit Bettzimmer, Gasbeleuchtung, wenn gewunict nit guter Board. 310 Rorth Ave., 1. Flur. bia

(Zu bermiethen: Eine Schlasstelle an ein ordentliche Madden bei anständiger Familie. 1089 Wabansia Al 2. Flat, somboldt Park. Bu bermiethen: Gin Bimmer. 83 Bebber Etr. Berlangt: Zwei anständige Roomers. 3021 Bent: worth Abe.

Bu bermiethen: Freundliches belles Birkmer mit Front: und Babezimmer, an anftanbige Werren. 334 E. North Mbe., 1 Treppe. 3mei anftändige Leute finden freundliche Bohnung. 265 garrabee Str., Saloon. mbo Ju bermiethen: Möblirte Zimmer. 198 Broton Str. 3 Blod toeftlich von S. Lalfted. Ombo Ein junges Geboar wünscht ein Baby in Pilege zu nehmen. 537 Wabajh Abe. Fran Loig.

## Beirathegefuche.

Seirathsgefuch: Gin junger Mann, Fraelit, gebo-rener Wiener, wünicht fich mit einer anftändigen Ifraeiltin zu verheirathen. Abreffe: E. 43, Abendp. Beirathsgesuch: Wittve, 38 Jahre, mit etwas Baar-bermögen und gutem Einfommen, winifbt mit einem antfandigen Waume bekannt zu werben, Broeds Bei-rath. Abreffe unter: B. 27, Abendpoft.

Seirathsgesuch. Ein tüchtiger Geschäftsmann in guten Berbaltniffen, Ansgangs ber Bierziger such eine füchtige bausliche Wirthhafterin im Altre bon nicht über 45 Jahren. Bei gegenseitiger Reigung heirath nicht ausgeschloffen. Offerten erbeten unter: G. 12, Abendpok. Seirothsgefuch: Alleinftebender junger Mann, bon gutem Charafter, eigenes Gefchäft, wunfcht mit einem Radden ober Bittwe obne Rinder, mit Bermogen, befannt zu werben, behalf Berbeirathung. Briefe, mit Bhotographie, unter: R. 25, Abendpoft.

Meratliches. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Frauenfrantheiten erjolgreich behandelt; Shidhrige Erfahrung: Dr. Röjd, Jimmer 20, 113 Wabams Etr., Gde von Clark. Sprechfunden von 1 bis 4. Countags von 1 bis 2. Geichlechts-, Saut-, Blut-, Rieren und Unterleibs-Krantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Chlers, 112 Wells Etr., nabe Chio. 21jaon Mgentur für Brof. Corobers Unibers fal. Dittel für Geheine-Reaufheiten, für Bands vurm und für Mihma. Beuchbander ju Fabrifpeei-fen. 54 Fifth Ave.

\$50 Belobnung für jeben Fall bon Sauftrant-beit, gramulirten Mugenlidern, Ausichlag ober Hamar-rholben, ben Collibers Dermit: Calbe nicht beitt. 30e bie Schachtel. Ropp und Cons., 199 Ranbolph Str.

sige beutiche Boligei-Agenfur in Chicago. And Conn-tags offen bis 12 Uhr Mittags. 9ag, 1 Mile Arten Saararbeiten fertigt B. Gramer, Damens Grifeur und Berrudenmacher. 384 Rorth Ave. 19jali

Midd Cloats werben gereinigt, gefteamt, gefüttert und modernifirt. 212 G. Salfted Etr. 19fe, bio Arbeitelohn wird brompt und grafts collectiet. 212 Milmaufee abe. Offen Conntags. 24oc.1j John G. Schütler, Calciminer, Weihwaicher und Plasterer. 208 Blue Island Abe. 17ap, bw Marie Rube, geb. in Tratichina, Ungarn, wird bout ibere Echvester Carolina Aube bringend gebeten, ihre Abreste an Marie Fromm, geb. Bartict, 569 BB: 17. Str., ju ichiden. Abreffant L. 12, welcher am 27. Rai ein Gefuch in ber Abendpoft fundagb, wird erfucht, feine Abreffe unter; L. 49, Abendpoft, einzusenben.

3d made biermit befannt, bat meine Frau Louise Sprad, geb. Ließ, von wir freimilig weggegangen ift und watne Jedermann, ihr etwos auf meinen Ramen ju-botjen. Josebb Sprod, 19 Jah Str. bf. G. Depne, Shingel-Deder. 315 B. 18. Sir. bifa Sabine, Boein, Eningel-Deder. 315 B. 18. Sir. bifa Beeloren: Am Sonntag Radmittag, ein großte, Merie Genetist. Keine Jahung ohne Erfolg. — D. Beeloren: Am Sonntag Radmittag, ein großte, weiher Bubel mit ber Steinermarte 57-k. Gegen Gen Brade, County-Confladler, 76 5. Am., Jimmer 3. Bulland, County-Confladler, 76 5. Am., Jimmer 3. Bu

Grundeigenthum und Saufer. 19 Annuall, nabe E. Maher, Ro. 220 E. Rorth Ave.
Micthe \$360 das Jahr
Mand, nobe Sheffield Ave., 8 Jimmer, Miethe
\$300 das Jahr
Rorth Ave., 7 Jimmer, Miche \$300 das Jahr
Roble, nobe Lincoln Ave., 16 Jimmer, Miethe
\$484 das Jahr
Crhard Sir., North Ave., 24 Zimmer, Miethe
\$490 das Jahr
Mehite, nabe Chebaurn
Mehite, 18 Jimmer, Miethe
\$400
Miethe Sho das Jahr
Anna Sir., nabe Roscoe, Bauglesse
Miethe Sho das Adr (Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Gents bas 2Bo Sute Ede, Baditein-Store und 23 Jimmer, Miethe \$40 das Jahr
Bellingston, nahe Lincoln, 19 Jimmer, Miethe \$400
Bellingston, nahe Lincoln, 19 Jimmer, Miethe \$400
Bedodilor, nahe Addition, 4 Jimmer, Miethe \$108 das Jahr
Burting, nahe North Abe., 14 Jimmer, Miethe \$482 das Jahr
Burting, nahe North Abe., 14 Jimmer, Miethe \$4000
Butling, nahe North Abe., 15 Jimmer, Miethe \$4000
Bauftelten, 44 bis 7 Meiten vom Mittelpuntt der Etabt, \$500 nah aufvörtes. Sie Baar, 10 monatlish und noch vieles billige Erundeigenthum, dier nicht angegeben. Sprechet vor, che Ihr fauft und japret Geld.

theilweise bebout.
Ihbourt Au., nache Madhawt St. 25 bei 178,
Ihbourt Au., nache Madhawt St. 25 bei 178,
276d. Brid und Frame, Mierte SAO p. 3.
Indouru, nache North Ave., 38öd. Bridbans,
Wiethe \$600 per Jahr,
Ovice leeres und bedautes Grundeigenthum in allen
Theilen der Nordseire und Lafe Atem, bet
Oma, Im Angles Dong und Lafe 360 North Ave.

Bu bertaufen: Sans und Cot, 330 Sonne Abe, gute Lage für Grocery ober Meat Martet, billig für Baar. Gigenthumer, 72 Wajburne Abe., Bajement, Bu vertaufen: Sehr billig, 3wei Bridhaufer, the \$24 per Monat; muß vertauft werden, und Allen geblodt. Eigenhümer, 383 Glenwood

3u vertaufen: Bargain, eine ober zwei ausgewählte Botten an Blue Island Ave., nörblich von Harben, 145 jede. Leichte Bedingungen. Offerten unter: 9. 10, Abendhoft. 3u vertaufen: Saus und Lot nebft Meat:Martet. Nachzufragen 153 E. Tivifion Str. Duro

Bu berfaufen: Lot, Bonn Abe., nabe Ogben Abe., \$650 baar. 107 28. 15. Str., oben. mofe (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gelb gu berleiben. auf Mobel, Bianos, Pferde, Bagen, u. f. 18.

auf Möbel, Hianos, Pierde, Wagen, u. f. 18.

A ie in e An leiben

Vierde, An Arbeiten

von \$20 bis \$100 uniere Specialität.

Wir nedmen Ibnen die Möbel uicht weg, werm wir die Auleihe machen, jendeen latifen deieliben in Ihrem Beils.

Wir haben das größte deutiche Geschäft in der Eicht.

Alle guten, ebrlichen Teutichen, fommt zu uns, wenn Ihr Weld bergen wollt. Ihr werder es zu Eurem Borthelf finden, dei mir vorzusprechen, ich Ihr anders wärts bingeht. Die sicherste und zuwerläspieste Beschandung augesichert.

128 La Calle Str., Binn 2 Jelb gelieben in Beträgen bon \$25 bis \$10,000. 3m

Gibelith Mortgage Boan Co. 3 ncorporiet. 94 Baibington Str., erfter Floor, gwijchen Clarf und Dearborn,

ober: 351 63. Etraße, Englewood. 14ab11 Be ft C bic ag o L can C om pan b.

Warum nach ber Sibseite geben, wenn Sie Gelb in Immer 5, Hammer Et Geets in Immer 5, Hammer Et Geets in Immer 5, Hammer Et Gener-Gebäude, 161 Act Maddion Str., denso billig, und auf gleich leichte Bestingungen erhalten fonken! Die Went Gbicago Loan Company bergt Ihmer irgend eine Simmer, die Ste winnigden. Greb der flein, auf Jaushaltungs-Modei, Kianos, Pferde, Magaen, Garriages, Lagerbausigkeine, Plaaren, oder irgend eine andere Sicherheit. Mes Chicago Loan Company, Hammer Libeater-Gebaude.
Immer 5, W. Maddion Str., nabe Halfed. Liftig

Geld gelieben auf Möbel, Pianos, Commercieles Bapice, Mortgages, Diamanten ober gegen gutedicher-beit; beliebige Summen; lange ober furze Zeit. B. N. 2. Abompion, beutigder Abordat, 10:36 Chamber of Commerce, La Salle und Walbington Str.

Geld zu verleiben auf Chicago Grundeigenthum, im Betrage von \$500 aufvörts, zu dem niedrigiten Zinsjuß. August Torbe, 160 Rorth Abe. 20ma, Im

Möbel, Sausgerathe 2c.

Dobel, Teppiche, Defen,

Baar ober leichte Abjahlungen. \$100 werth Maaren gu \$5 monatlic. Bollfändige Karthol3:Echlafzimmet:Eintechstung, 3 Stüde. \$7.39 Barlou:Einrichtung. \$18 aufwatzs Barlou:Einrichtung. \$5.45 aufwatzs Barlou:Einrichtung. \$5.45 aufwatzs Erible mit Holzsis. 19.5 Erible mit Holzsis. 65c aufwatzs Erible. 65c aufwatzs Teppicke. 165e

Martin Emerid Outfitting Co.,

Leitenbe Dobelhanbler, 261-263 State Strage, Offen bis 9 11hr Abends.

E. Ricardion hat alle Sorten neuer und gebrauchster Mobel. Billig gegen Boar. Wer einmal gekauft bat, sommt wieder und empfiehlt ibn feinen Freunden, Bargains fets an dand. Abends offen bis 9 Uhr. Deutsch wird aesprochen. Schneidet dies aus und iprecht 127 Wells Etr., nahe Ontario, vor. 19malt Scht: Feine Eisbor, \$4: icones Yarior:Set, 5 Stilde für \$12; elegantes eichenes Sibeboard, Brijs feler Leppiche. 106 B. Abams Str. pffa

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das 2Bort.) Großer Bargain: Counter \$5; Restaurant-Range, Tijche, Stüble, Steam Table, Kaffee-Urne. Mind vertaufen. 108 B. Ndams Str.

Nähmachinen: Weeler & Wilson Ro. 9 Rähma-foinen: Effice umgezogen nach 416 D. Rorth Ave. Gebrauchte Majchinen von \$5-\$15; gute Garantie. Reparaturen zu niedrigen Breifen. Meher & Wallace. 19avant

\$20 faufen gute, neue "Sigh Arme-Rabmaschine mir fünf Schubladen; funf Jabre Garantie. Domestic \$25, New Jonne \$25, Singer \$10, Abeeler & Wilson \$10, Gloridge \$15, White \$15. Domestic Office, 216 & Halles Str. Aberds offen. Bu bertaufen: Gine fleine Gas-Range, billig. 778 Union Store Figture Co.: Saloons, Stores und Ciffice: Ginrichtungen, Wall-Cafes, Schaufaften, Laden-tiche. Shelving und Grocery-Bins, Gisichrafte. 229 E. North Abe.

Alle Sorten Rahmafdinen, garantirt für 5 Jabre, freis von \$10 bis \$35. 246 S. halfted Str., Ede songreß. P. Goutebenfer. Bu bertaufen: Schaufaften, alle Sorten; auch resteriren. Samig, 110 Siget Str. 31m33mt Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Soeben angefommen: Eine neue Sendung Mexicaner boppeite Gelbsofe, Papageien und verfante befelben au ipottbiligen Preisen. 104 Bine Island Anc. – Conntags offen. Bu verfaufen: Schweres Bierd, Gefchirr und Basgen, billig. 468 Superior Str. Bu bertaufen: 4 Ponies; geben einzeln und bob-pelt. 23 Cipbourn Abe. mido Bu verfaufen: 3mei Pferde, billig. 153 E. Divifion Str., binten. bffa

311 verfanfen: 2 Pferbe, Wogen und Geiditr. 297 Weft 19. Str., oben. 2006. 311 kunfen gefucht: Junge St. Bernhardiner-Hunde ober engiliche Matiffs, von 4-10 Wochen alt. — Franke, 214 Wogart Str. 3u berfaufen: 3mei gute Arbeitspferbe, billig. 249 28. Dibifion Str.

3u verlaufen: Cote Ulmer Toggen, billig. 177 Wells Str. mboja Bells Str. mboja 3u verlaufen: Einige der bester Erzeugnisse der Ber. Ctaaten: G-Rossagier-Erzeussins und Canoppe Top - Eurreps, Spiders, Renkugtons, Deftor-Bacetons, Carriages, Kougles, Carts, Jump-Seate, Geste, Geschier, n. j. w.; alle Sorten Wagen vorräthig und auf Bestellung gemecht; auf Zeit wenn gewünicht. Redaraturen und Anfreichen. 2018—2318 State Str. J. 3. dus.

Berfchiedenes. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

### Verlorene Chre.

Ergählung von Georg Sodier.

(Fortfegung.)

Wenn er in ber Ginfamfeit fag unb bie Sande gegen bie glühende Stirne brudte und mit Aufgebot feiner gangen Willenstraft bie anfturmenben Ge= banken zum Schweigen bringen wollte, bann tam es erft recht über ihn.

Dann fah er ben fleinen blonben Lodentopf wieber, ben übermuthigen Burichen mit filberhellem Lachen. Mas für schöne Zeiten waren es bamals ge= wefen, als er mit bem Kleinen über Feld und Sain gezogen, ihn an ber Sand geführt ober im traulichen Dam= merstündchen auf bem Anie geschaufelt hatte. Er fah immer wieder fein treues, buntles Rinderauge auf sich gerichtet - diese Augen, welche seine eigenen waren, und fprühten bor Luft und Le= bensaliid.

Bor ben Bliden bes nachfinnenben Mannes ftieg die Erinnerung an jene heiligen Stunden auf, in welchen er bie Sande gum Simmel erhoben und ge= betet batte für fein Rind. All' fein Gin= nen und Soffen batte er bamals bem Bater broben anheimgegeben. Sein Anabe war aufgewachsen, start und ge= fund an Rorper und Seele. Da war fein Berg aufgegangen bor feliger Ba= terfreude, und er hatte ben Blondtopf oft an die Bruft gedrückt im Uebermal-Ien bes Gefühls, und Leonhard hatte fich an ihn wiederum geschmiegt, und ftille, heilige Stunden waren an ihnen poriibergezogen.

Run mar Alles babin!

Ja, ber Anabe war groß geworben und gum Manne gereift; er hatte treulich gehalten, mas damals fein offenes Rinderauge berfprochen - er mar rechtschaffen im Charafter und im Sinne geworben und hatte fich beftrebt, fteis feine Gltern zu erfreuen. Run war er im Rriege braugen, und auf feinem Saupte ruhte ber Fluch bes Baters.

Wenn es fo weit gefommen war in bem Gebankengange bes Rachfinnen= ben, bann hielt es ihn nicht länger auf bem Seffel zurück.

Gifen fprang bann auf und öffnete weit die Fenfterflügel, daß die gol= bene, wurzige Commerluft hinein= brang in fein ftilles Gemach. Dann athmete er fomer auf, fo recht aus in= nerfter Bruft, und es war ihm, als ob er nahe baran gemejen mare, gu er=

Eifen fonnte es nicht faffen, daß bie Conne braugen schien, während es boch nachtschwarz war in feinem Bergen. Es frantte ihn, bağ bienatur nicht fühlte mit feinem Schmerze. Er tam nicht gur Ertenninig, bag er an ben Folgen eigenen Sanbelns frante - er grollte über ben Schmerg, welchen bie Außenwelt ihm berurfachte. Benn er bann fo hinausfah in ben lachenben Sonnenschein in feinem friedlichen Garten, bann tauchte bor feinem gei= ftigen Auge ein Gemälbe auf, welches er bor Sahren einmal ausgeftellt gefe=

hen hatte. Da war ein sommerlachen= besGetreibefelb mit gautelnbenSchmet= telingen über ben Salmen, und mitten barin lag ein junges Leben - ein Solbat mit burchschoffener Bruft. Immer und immer wieber fah er bas ftarre, gebrochene Muge bes tobten Junglings cuf fich gerichtet - er fonnte es nicht los werben, es ergriff ihn mit über= mächtiger Gewalt.

Warum fiel ihm bei biefem Bilbe fein Cohn ein, fein berftogener, fluch= beladener Sohn? "Leonhard!"

Es war ein Schmerzenslaut aus tiefgequalter Bruft, welcher fich bann feinen Lippen entrang. Das treue Muge feines blonben Lodentopfes bon ebemals und biefes Tobtenauge, fo ernst und vorwurfsvoll!

Gifen griff fich bann tramphaft mit beiben Sanden noch bem Bergen, als ob er fürchten mußte, daß biefes ger= fpringe por Uebermaß bes Leibes. Aber bas Herz springt nicht so leicht, und ift ber verborgen gehaltene, heim= liche Schmerz auch ber gräßlichste bon allen - bas Berg pocht weiter; es halt ein gut Stud aus.

Was hatte ber tiefungludliche Mann bafür gegeben, wenn er mit seiner ver= trauten Gattin einmal hatte reben bur= fen über Leonharb - wenn er feinhof= fen und Bangen hatte austauschen können mit ihr. Aber sie war zu ber= fcbüchtert, um mit ihm zu reben, und ihm berichloß ber Stolz ben Mund. War er nicht der tief und schwer ge= frantte Bater, follte er fein Recht bereuen? - Rimmermehr, wenn bas Berg auch brach barüber, es mußte

burchgelitten werben. Aber im nächften Augenblid griff feine gitternbe Sand haftig nach ben Beitungen. Er tonnte es feit einiger Beit überhaupt nie erwarten, bis biefe in bas Saus gebracht murben. Wahrend er früher ber Form wegen und um über bie Tagesvorgänge unterrich= tet gu fein bie Blätter gur Sand genommen, las er nun Spalte für Spalte mit angftlicher Gier. Frau Unna blidte

ihm oft mit schwerer Beforgniß zu. Daß er nicht reben wollte, biefer ftarre, ftolgeMann, bag er feinen Gram lieber in bas tiefinnerfte Berg berfchloß! Als ob fie es nicht schon lange gemerkt hatte, daß er nur auf ihr hinausgeben wartete, um mit schmerzburchfurchter Stirn bie Berluftlifte gu entfalten und

mit athemlofer haft burchzufliegen. Aber Frau Anna wagte nicht zu re= ben - fie mar irre an fich felbit ges worden - fie tannte ihren Gatten nicht mehr. Ihr Berg bing noch mit ber al= ten Liebe an ibm; aber es lag wie ein schwerer Traum über fie ausgebreitet fie tonnte bas gange Gräßliche faum

faffen. Wie follte es enben, fragte fie fich oft aufschluchzend - o, die Zutunft lag

falt und trübe bor ihr! Run waren schon mehrere Schlachten geschlagen, und es verlautete, baf bemnächst bas Regiment Leonhards in's Reuer tommen werbe.

Beute war ein flarer, iconer Geps tember=Nachmittag

Gifen faß mit feiner Gattin auf ben gewohnten Pläten in ber Jasminlaube, und auf ber Stelle, mo fonft immer Leonhards Plat gewesen mar, faß ein bider, behäbiger Berr.

herr Bolanber liebte ben Lebensgenuß, dies fah man feinem gerötheten Untlit und ben luftig funkelnden Schligäugelden an, welche nur wenig hinter ben mächtigen Pausbaden ber= borschauen tonnten. Gin prächtiger, wohlgepflegter Badenbart bon etwas rofiger Färbung verlieh bem rundlichen Geficht etwas ungemein Behabiges, mahrend bie buntelfarbene Rafe ben Borbeaugliebhaber tennzeichnete.

Bolander war nach be: neuesten Mobe - vielleicht in Anbetracht feiner fünfzig Jahre etwas übertrieben mo= bern getleibet. Der golbene Rlemmer auf feiner Rafe mußte eine schwache Nummer tragen, benn er fchien feinem Befiger nicht viel zu nügen, ba biefer fortwährend unterhalb ober oberhalb bes Glaferranbes herborichielte. Berr Bolander sprach fehr laut und pflegte fast nach jedem Worte berghaft zu la= chen. Wenn bas Sprichwort wahr ift, baß bie gutmüthigen Leute immer am le uteften lachen, fo mußte ber Generalfaffirer ber Staatstaffe ein mabres Mufter bon einem guthmuthigen Menfchen fein.

Der Diener hatte Wein und Cigar= ren ferbirt und Bolanber fich fofort ohne Umftanbe eine buftenbe Regalia entgündet.

"Du entschulbigft, hermann, wenn ich zulange," fagte er jobial; "aber ich bin fo entzudt bon Deinen Regalias, baß ich immer Sehnsucht nach ihnen habe — beshalb tomme ich auch jest fo oft zu Dir. Hahaha, alter Schwebe. Scherz natürlich!"

"Du bift bei mir zuhaufe, bas weißt Du ja," gab Gifen zurud, ohne in bas Lachen bes Anderen einzustimmen.

"Beig, weiß- fühle mich auch großartig mohl - befter Freund - liebens= würdigfte Frau Wirthin - ich Junggefelle - Berg, was verlangft Du mehr — hahaha — aber Sapperlot, hermann, mas bift Du für ein Griesgram geworben - lachft nicht mehr scherzest nicht mehr - Leichenbitterge= sicht — ernst, grabeskalt — puh, es überläuft mich — weißt, ich haffe bas, — hahaha, nichts für ungut."

Das Antlig feines Freundes wies finstere Schatten auf.

"Laffen wir bas," fagte er abwehrend. "Wie geben die Bureaugeschäfte?" "Bortrefflich! — Apropos, Du follteft Deine Cigarren lagern laffen; neue Sendung, noch etwas frifch, aber sonft vorzüglich. — Ja fo, wie die Ge= chafte geben? - Großartig - miffen Dich nicht."

Bolander paffte babei einige Male ben Rauch ber Cigarre in die Höhe, baß bläuliche Ringwöllichen weithin durch bie flare Luft ftiegen.

"3ch werbe bie Gefchafte wieber felbft übernehmen," meinte Gifen leichthin. "Ich fühle mich wieder fo ziemlich geträftigt — ich löse Dich morgen früh ab, mein Freund."

Bolander fette bas ergiffene Glas mit einem furgen Ruce wieder auf ben Tifch ohne getrunten gu haben.

"Unmöglich - bas barf nicht fein!" rief er, gang ohne feine gewöhnliche Luftigfeit, indem er fein Gegenüber unficher anfah.

"Doch, boch," fagte Gifen entichieben. 3ch bin Dir für Deine aufopfernde Gute bantbar - bas weift Du ia selbst — aber ich barf meine Pflichten nicht länger bernachläffigen, und Du boft felbft genug ju thun, um Deinen Poften auszufüllen."

Bolanber rudte auf feinem Stuble unbehaglich hin und her.

"Das ift nun wieder fo eine bon Deinen Schrullen," fagte er alsbann. "Lacherlich, als ob Du nicht der Pflicht= eifer in höchfter Boteng felbft mareft. "Du machft mich nicht irre, Frig."

"Rommen Gie mir zu Silfe, berehrte Frau! - hermann bebarf burch= aus noch ber Schonung - er barf fich nicht in ben Strubel ber theilmeife wi= bermartigen Gefchafte fturgen." Aber Frau Unna gudte leicht bie Ach=

"Ich glaube faum, bag meine Fürbitte in biefer Begiehung irgend welchen Einfluß auf die Entschließung meines Gatten hatte", fagte fie. "3ch meine aber auch, baß gerabe bie gewohnte

Thatiateit -" "Bergeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche! - Richts erheitert ben Geift fo trie die Rube."

"Mber wir ftreiten um bes Raifers Bart," fagte Gifen mit einigem Un= muth. "Es bleibt babei, Frig! 3hr fonnt mich zu morgen wieber erwar-

Bolander blidte gereigt bor fich nieber, und fein bolles Antlig verlor baburch viel von ber ihm eigenen Liebens=

"Bie Du willft," fagte er, indem er mit einer raschen Bewegung Die erft zur Salfte gerauchte Cigarre auf ben Riesplag bor ber Laube fchleuberte. ,Wenn Du in einem folchen Tone sprichst, muß ich wohl schweigen - Du bift ja mein Borgefester."

Gifen gab nicht gleich Antwort er lehnte fich mit einer finfteren Bolte auf ber Stirne in feinen Geffel guritd. "Wie Du fprichft," fagte er endlich. Mis ob ich Dich schon jemals ben Bor-

gefetten hatte fühlen laffen - ich bente wir find Freunde. "Eben beshalb solltest Du auch ben Freundesrath nicht berfcmaben," nahm Bolander feinen Bortbeil mahr.

"Ich meine es aufrichtig mit Dir, bas meifit Du felbit -" "Dabon ift feine Rebe." "Nun alfo - fei pernünftig unb ftarte Dich erft ganglich, ehe Du bie Ge-

chaftslaft wieber auf Deine Schultern nimmit. Gifen fcuttelte leicht bas Ren Rothwein in feinem Glafe bin und ber. Er fah bor fich nieber, während Bolanber feinen Blid bon ibm bermanbte. MIS Gifen auffchaute fah er bas Auge feines Freundes mit beinahe flehenbem Musbrude auf fich gerichtet.

Er beugte fich vor und schüttelteBo= länder warm bie Sanb. "Du bift ein treuer Freund," fagte er einfach; "ich weill es mir wenig=

ftens überlegen Das alte Lächeln tehrte auf Bolan= bers Untlig gurud.

Bie Du mich erichredt haft faate er mit alter Ungezwungenheit, mabrent er fich mit einem gelbfeibenen Tafchentuche ben Schweiß bon ber ho= ben Stirn abtrodnete - "ich bin gang echauffirt - hat Mühe gefostet, bie Ueberrebung.

"Aber ich bin Ihnen nicht einmal bankbar," geftand Frau Unna freimuthig. "3ch hatte es gern gefehen, wenn mein Mann Bergeffenheit gefucht hatte in ben Laften feiner amtlichen Thatiafeit."

Bolander schüttelte mit liebenswür= bigem Lächeln ben Ropf, mahrend er ben Mund wie gum Pfeifen fpitte. Der Generalbireftor fcob feinGlas

weit auf ben Tisch gurud und legte bie flache Sand nachbrüdlich auf biefen. "Bergeffen!" fagte er mit harter Stimme, mahrend fein Blid erftarrte; "wie Du thöricht sprichst, Frau — ich habe Nichts zu vergeffen Er brach furg ab und fchaute ander-

märts. Frau Unna feufzte schmerglich auf; aber fie wagte nicht, Etwas zu entgeg=

(Fortfebung folgt.) Die Erfturmung von Sornfrang. Rach langer Zeit fommt aus den deutschen Colonien in Afrika und gerade aus dem über Gebühr geichmäh= ten Gudmeftafrita wieder einmal eine Siegesbotichaft. Was Reichstangler Caprivi in der Reichstagsfigung bom 1. Marg bezüglich der damale noch ichwimmenden, aber am 16. Marg in der Walfischbai gelandeten Berftärfung ber Schuttruppe andeutete, ift icon am 12. Abril durch Erftürmung des Kaltennestes und Räuberschlupfwinkels Horn= frang gur Thatfache geworden. erften Mal haben fich deutsche Waffen mit benen bes gefürchteten hottentotten= häuptlings Bendrit Wittbooi gemeffen, beiten Rame faft mabrend jeder deut= ichen Reichstagssession mit fold fcmeidelhaften Epithetis wie "religiöfer Schwärmer", "Räuber", "ein Denich halb Krieger, halb Prophet", "ein tleiner Cromwell" u. f. w. geschmüdt worden ift. Bendricks Grogbater Da= bid Wittbooi und fein Bater Dofes Wittbooi, bon benen namentlich der lettere viele Raubzüge gegen die Herero= Reger ausgeführt, herrschten zu Gibeon über einen Sottentottenstamm bon rund 800 Röpfen. Der heute etwa 50jährige Hendrif wurde von dem deutschen Missioner Olph erzogen und spricht fast ebenso fliegend hollandisch wie fein eige= nes Schnalzlaut = Ibiem. Biehdieb= ftable führten bei der Bertheilung der Beute gu einem Bermurfniß mit feinem Bater und gum Rudzug Bendrits in bie Bergwildnig von Hornfrang (im Sabre 1885), wo er ein immer mehr anwachfendes Räubergefindel aus allen benachbarten Sottentottenstämmen um fich gu fammeln berftand. Bendrit, bem früher bon dem vorftebend genannten Miffionar das beste Leumundszeugniß ausgestellt worden, foll fich nach dem Tode eines Bruders entweder fetbit in eine Urt von religiojem Bahnfinn hineingearbeitetoder aber ben Unichein gur Rraftigung feiner mit eiferner Fauft gehandhabten herrichaft benutt haben. Im Gep= tember 1887 gerieth fein Bater Dofes Wittbooi in Zwift mit einem feiner Unterhäuptlinge, bem in Birichas mohnenden Baul Biffer oder Fifter, und wurde, tropbem Benbrit Bilfe gu brin-

gen berfuchte, auf Biffere Befehl bin-

gerichtet. Als Blutracher beffegte und

erichon Bendrif Wittbooi gunachit einen

Bundesgenoffen Biffers, nämlich ben

Bauptling Arifimab ber Belbichoen-

dragers, und bann im Juli 1888 ben

Baul Biffer felbit. Wahrend Benbrit

1885 erft 30 und 1888 etwas über

150 Reiter bei fich hatte, wuchs feine

Macht auf 500 bis 600 mit Benry=

Martini-Binterladern bewaffnete und

größtentheils berittene Mannichaften,

als ein anderer gefürchteter und eben=

falls dem Räuberhandwert hulbigender

hottentottenhäuptling Jan Jonter im

Rampfe gegen ihn gefallen mar

(10. August 1889). Obwohl Wittbooi

jest auch die mehr und mehr verödete

Begend von Bibeon beberrichte, blieb

er mit feinen Leuten auf dem rauhen

und unfruchtbaren Bergplateau bei

Bornfrang. Den Lebensunterhalt fei=

nes Stammes lieferten fortwährende,

dem Rinder-Raub dienende Kriegszüge

in's nordwarts gelegene Land ber De-

rero-Neger, fo beifpielsweife gulegt noch

im Ceptember 1891 und im Februar

1892. Obwohl ber fchlaue Fuchs fich

grundfählich weber an europäifches

Eigenthum noch auch an ben fleinften

bereinzelten Poften ber beutichen Schut-

truppe heranwagte, ja, obwohl er jogar

mehrfach beutsche Besuche in feinem

Lager ju hornfrang empfangen hat (fo

beifpielsweise benjenigen bes Majors

und des Lieutenants v. Francois nebft

einer tleinen Abtheilung ber beutiden

Schuttruppe), war bennoch die bloge

Thatfache feiner Erifteng und feiner

forigefesten Raubzüge ein Dohn auf die

beutiche Berrichaft. Bahrend er, jedem

Bertrage und jeder Ermahnung abhold,

ben Deutschen ertlärte, bag er mit ben

Weißen überhaupt nichts zu thun haben

wolle, empfing er bon englischen Band-

lern andauernd Schiegbedarf, folgte

zweifellos englifchem Ginflug und be-

gann im October 1892 durch Bermitt-

lung des Baftard-Bäuptlings hermanus

van Wyt zu Rehoboth Friedensverhand=

lungen mit feinen bisberigen Teinden,

den Berero-Regern und ihrem Ober-

häuptling Samuel Maharero anzu-

fnüpfen - Berhandlungen, die in letter

Beit thatfächlich jum Abschluß geführt ju haben fceinen. Sollte nicht die

beutiche Berrichaft durch eine von eng-

lifden Baffenhandlern gefliffentlid unterftütte Berbindung amijden Berero und Sottentotten gefährdet merden, fo mußte bald ein enticheibenber Streich fallen. Dies geichah nach Berftärtung ber beutiden Schuttruppe auf 4 Offigiere und 220 Mann. 3mmerhin mag ber friegserfahrene Räuberhauptmann mit dem Reft feiner Bande, von ber 80 gefallen und 100 verwundet worden fein ollen, noch recht viel zu ichaffen machen. Gein jest erfturmtes Lager gu borntrang ift durch Major v. Francois überaus anichaulich geschildert morben. Die Bezeichnung burch Capribi als "Faltenneft" ift infofern nicht gang gutreffend, als horntrang, obzwar in giemlich großer Meereshohe, auf offenem, mit mannshohem Dorngebuich bestandenem Gelande liegt, bas bon ben höberen Bergen ber Umgebung überragt wird und überfehen werden fann. Gegen Geschützener war hornfranz nach des Majors v. Francois Ansicht gang unhaltbar, da es von den 1000m entfern= ten Sohen aus bon feinen Bertheidigern hatte gefaubert werben fonnen. Auch Die Unnäherung mit Infanterie, meinte ber Major, tonne mit beutichen Gol baten und beutiden Gewehren nicht ichwer fein, wenn man fich blog bor hinterhalten in Acht nehme. 3mei Sohne hat Wittbooi im Rampfe ber= loren, mahrend einer als Schulmeifter au Sorntrang die Geige fpielt und ein bierter bermachfen ift. Mußer ben Pferden der Wittbooischen Krieger weiden bei Bornfrang ftets einige taufend Stud geraubten Rindviehs.

Rervoje Ropfichmergen merben fofort furirt burd "Bromo : GelBer".

Sehichwäche der Bogel.

Der Bug ber Bogel hat wieber begonnen; aus bem marmen Guben feh= ren fie gu uns gurud. Biele bon ihnen muffen die weite Reife mit bem Leben bezahlen. Es ift ja befannt, bag man um biefe Beit an vielen Orten tobte Bogel auffindet, und an belebten Bugftragen machen bie Leute aus bem Sammeln ber berungludten Bogel, namentlich ber Bachteln, ein Gefcaft. Alle diefe Bogel haben ihren Ropf an herborragenden, ploglich aufsteigenben Gegenftanben, Thurmen, Mauern, Bäunen ober Telegraphenbrahten gerhellt. Da man bie meiften tobten Bogel an Seefüften unter Leuchtthurmen auffand, fo glaubte man in ihnen Opfer bes Lichtes erbliden gu muffen, Die Bogel fouten gleich ben Motten burch bas Licht angezogen werden und an ben ftarten Fenfterscheiben ber Leuchthurme gerfchellen. Profeffor Moffo in Turin gab eine beffere Erflarung biefer Erfcheinung, auf bie er burch bas Studium ber Ermübungserscheinungen geführt wurde. Gine hochgrabige Ermübung macht bas Behirn blutleer und fest bas Sehbermögen ungemein herab. Die Bugvogel find aber befonbers bann ermübet, wenn fie ben Flug über weite Meeres= flächen hatten machen muffen. Errei= chen fie die Rufte, fo feben fie nur die allgemeinen Umriffe ber Lanbicaft. aus benen fich bie hellen Buntte ber Leuchtthurme, weißer Mauern und beraleichen abheben. Gegen biefe richten fie ihren Flug, infolge ber eingetretenen Sehichmache tonnen fie aber bie Entfernung ber Gegenstände nicht genau bemeffen und rennen gegen bie= felben an. Co ift bie Sehichmäche infolge ber Ermübung ber hauptgrund bes Berichellens ber Bugbogel, und daraus erklärt sich auch ungezwungen die Thatfache, warum die meisten Opfer bes Buges an ben Ruften unb an ben Leuchtthürmen gefunden mer=

3ch erfaltete mich Ich wurde frank 3ch nahm

# **SCOTT'S**

Ich nehme meine Dahlzeiten, 3ch fann mich ruhen

und fühle mid fraftig genug um irgend eine Mr beit ju verrichten, ich werbe auch fett, benn Scott's Emulfion von reinem Leberthran und Supophosphaten von Lall und Soda, hat nicht nur meine begins

Fleisch auf meine Rnochen jur Mate von einem Pfunde ver Ag. 3ch nehme sie grad so gern wie Mich." Ein derar-tiges Zeugniß ift nichts neues. Scott's Emulsion thut thalich Wunder. Rehmet teine andere.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Aerzie biefer Anstatt find ersahrene benische Spe-jalisten und betrochten ei als ihre Gbr., ihre leibenden Dittmenichen so schnell als moglich von ihren Gebrechen pit beiten. Sie heiten gründlich, unter Gerauste, alle geheimen Rrantpeiten der Männer; Frauen-leiden und Memfirmationsflörungen sonne Operation, alte offene Geschwäre und Bunden, Rnochnisch zu, Rückgrate: Verkummungen, odder, Vrücke und verwachsene Glieder. Behandlung, inch. Medizinen, nur

drei Dollars ben Monat. - Schneidet Diefes aus. - Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Conntags

### Brüche geheilt!

Das berbefferte elgftische Bruchand ift bus einzige weiches Dag und Rant mit Bequemitalent getragen wird, indem es den Bruch auch der partiften Körper-beregung guräckste und jeden Bruch beilt. Catatog auf Berlangen frei gugefandt.

Improved Electric Truss Co., 322 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

frint fic auf Sjahrige Praris in der Behandlung gobeiner Kruntheiten. Junge Leute die durch Jugend funden nab Aussichmeitungen gefondert find. Tamen, die an Funktionsfiderungen und anderen Frankentrunfbeiten leiden, werden durch nicht angerriende Mittel greinflichig gebeit. 125 S. Clark die. Office-Ctunden 1. 1. Auch 6. 1 Abends.



Schmalgtuden ju baden

Gin gufriedenftellendes Refultat

Die Rodmaterialien

Der Schlufftein des Gangen

Bergeft den Ramen nicht

bangebande tount 3hr feben, wie Cottolene gebraucht wird, und es auch

Muf der Beltausftellung im Ader-

es empfchie als vorzüglicher wie alle mir befannten Recepte." G. A. Archer, M. D.,

Revolution

in der Beilfunde.

Gine Erfindung bon weit=

tragender Bedeutung.

Die Beilung verfdiedener Rrant.

heiten auf höchft einfache und

billige Beife bewertstelligt.

Rudfehr jur Ratur das

Losungswort!

leicht gu Saufe von Zebermann herftellen und vortheilhaft in ben meiften Krantheits-

Daffelbe findet Anwendung : Bei Fettjucht.

ache, unnatilrlichen Entleerungen, wie

Leberleiden, dronischer Leibesverftopfung, Sa-morrhoiden, Fifteln, Rervofitat, Manner

Broftatorrhoe, Spermatorrhoe, 2c., Baricocele

Reuralgie, Rafen- und Bals-Ratarrh : auker

bem bei allen Franenfrantheiten, wie Bleich

fucht, Gebärmutter-Leiben, Weißfluß, Rinder

iterigen Areftuffen, Ohrenleiben, Taubheit,

Gegenden Deutichlands gefunden wird,

fallen verwerthen lagt.

lofigfeit, Spfterie u. f. w.

Bie ein Maturproduft, bas in einigen

111 Co. Diford St., Breetinn. R. g.

Gebraucht Dieses

Recept und das Resultat wird delitate und leicht zu verdauende Neu = England Schmalztuchen

1 Taffe Zuder. 2 leicht geichlagene Eier und mit dem Zuder vermischt. 2 Theelöffel doll ansgelassenes Cotto. lene,
14 Tafie Milch.
2 Theelöffel voll Bactvilver,

2 Theeloffel voll Bachpulver, 1 Toeloffel voll Zimmt. 1 Salglöffel voll Zimmt. Mehl genug zum Kollen. Häge die Milch abwechselnd mit dem Mebl dingu und backe die Schmalzkuchen in Cotto le ne. veldejes beig genug ist, ein Sind Exod brann zu backen, während Jhr bis sechzig zählt. Versucht dieses Recept.

Für alles Baden und Braten ift

allen anderen Rochfetten porgu= giehen. Fragt Guren Grocer barnach und hütet Guch por Nachahmungen.

Sabrigirt nur bon N. K. FAIRBANK & CO., CHICAGO.

**Castoria** 

für Unerwachsene und Sinder.

Aufftogen, Diarrbde und fauren Magen,

Obn' jeben Schaben tannft bu ihm vertrauen.

Dacht Burmer tobt, giebt Schlaf, hilft gum Berbauen

THE CENTAUR COMPANY, 182 Fulton Street, N. Y.

MEDICAL

INSTITUTE,

458

MILWAUKEE AV.,

"Caftoria eignet fich für Rinber fo gut, baf ich i Caftoria beilt Rollf, Stublgangellagen,

DR. SANDEN'S Elektrischer Gürtel mit eleftro-magnetijdem Sufpenforium.



alle Somades lotore verspurt, over mir verwiren 35, And. an einem einem einem facht gablung. Taufende find durch diefe wunder der gablung. Taufende find durch diefe wunder dare Erstudung gebeilt worden, nachem alle anderen Medicinen vergebild versucht worden waxen, und wir haben dunderte von Zeugnissen in diesem und anderen Giaaten.

Unfer frösiges, berbesseies Sulpenserum, bal Beste, bas gefdwäcklen Männern jemals gegeben burde, frei mit alen gintein. Bejundeit, Braft und Stärte in 60 bis 90 Zagen garantirt. Man wende sich an ben Ersinder und Fabrianten, und lasse haben gerge ilustrirte deutiche Mamphitikoftensei bommen. Dr. A. T. SANDEN, 169 La Salle Str., Chicage, IN

## freie Consultation

rühmten Spezialiften des "Unicago mouncat thinois auforffirte Anflati und garantirt eine volle und permanente Kur in allen Nieren- Lungen-, Leder-, Elasen-, Haut-, Blut- und Geschlechts-Krankheiten, Mannerschwache und alle Holgen jugendläger Ausschweiten Hongen urerben vorumt kreietigt.

Blut-vergriftungen (errebte oder durch scheden Umgang herborgerufen) werden ohne die Gebrauch von En ech ist der grundlich fürfer.

Frauen-Krankheiten, weiher Fluß und Gebärmutterlichen auf im mer kurrt.

Alle Leidenden sollten fofort biefe berühnten Bergte comfuttren. Gin Brief ober Belich fann viel Leib verdieten.
Sprech finn den von 9 Uhr Morgens bis 7.30 Berto, Sountags ben 10-12. Es wird Deutsch geiprochen und geschrieben.

CHICAGO MEDICAL INSTITUTE, 157 und 159 &. Clarf Str., Chicago, Ill. bbofa



Reine Operation. Arine Abhaitung vom Geschäft.
Schriftide Carontie. Bende aller Urt bei bedein Schriftide Carontie. Bende aller Urt bei bedein Schinge, gang gleich, wie alt der Bruch is. Unter fuchung fret. Fender um Cicculare.
THE O. E. MILLER OO.,
3mailj 1106 Rajonic Temple, Chicago.

#### DR. SCHROEDER,



Ave., 824 Milwaukee Av., nafe Division Str.,

Beste Gebisse 86—88, Jahne schmerzlos geegen, Jahne ohne Platten, Gold- und Silberfüllungen jum hazben Preis-unter Garantie. Sowntags offen. Dr. ERNST PFENNIG Brattiider Sahnarat, 18 Clybourn Ave.

Wenn ihre Sahne nachgefeben wer-ben muffen, fprechen fie querft bet Dr. COODMAN. Zahnarst, bor. or. — Lange etablirt und durchaus 311-fte und billigfte Bahne in Chicaga, illen und Ausziehen zu halbem Preise. Office: Dr. GOODMAN,

L. MANASSE, Optifer, Madison St. PRICELESS "Tribune" Gebæude. Importeur und Fabrifant bon -bib

Augengläfern und Brillen, 1868-THE OLD RELIABLE-1893

WATRY SALES OFFICIAN SIGNET, Goldene Briffen, Angengfafer und - getten, Lorgnetten, bwibbe

Laterna Magicas und Bilder-Mikroskopen etc. Größte Auswahl .- Billigfte Breife.



meernüber Bolt-Office. Jugen. und Ohren-Urgt, Leilt inder alte Augens und Ohren-Leilt inder alte Augens und Ohren-Leigen und Sidjer verdaßt.

Sorech flunden: 1108 Masonic Templa-bon 16 bis Altr.—Nodunun, 642 Vincoln Aug. 6 bis 9 Uhr Vorunttags, 5 bis 7 Uhr Ubend.—Co-jukation feet.

Dr. H. C. WELCKER, Angen: und Ohren: Mrgt, 4 Jahre Affiltenzarzt an bentiden Angenktischen.
Dechitunden: Bormittags, Zimmer 1084-1008 inda
tonic Temple, 1/10-1/1 Uhr. Andus. 149 E. Nord
Ava., 2-1/5 Uhr.; Sountags 9-11 Borm.
Shah

Eye and Ear Dispensary. Alle Kran heiten ber Angen und Obern handelt. Künstliche Augen auf Bestellung ar rulen angehaft. natherthoilung frei. Ich

Sie besten und billigsten Gendis bander fauft num beim Jadri-fanken Offio fakt leicht, Jameier 1. 133-Gark Str., Eds Madation.



Trei hat sich hier jest dauernd niedergelassen in den neuen Officen, 136 S. Clark Str., Ere Madifon, G. D. D. Blod, und dehandelt FREI die auf Wetteres, alle chronischen Krankheiten, Catarrh, Hals- und Lungenleiden, Magen- und Nierenkrankheiten, sowie Frauenkrankheiten, derwese Leiden der Mænner, Obrenud Augenkrankheiten.

Alle gebeimen, dronifden, nervofen

und belifaten Rrantheiten beiber Be-

ichlechter werden von bewährten Mergten

unter Garantie geheilt. Behandlung (incl. Mebizin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Bejuch

Sprechftunden bon 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Sonntags bon 10 bis 4 Uhr; beuticher Arzt ftels anwefend. 4malj

(Confultation frei).

Wer fich für unfer neues Geilverfahren, bas bon ben herborragendften Netzten der alten und neuen Welterprobt inth für gut befunden wurde, interefürk, ber faite feine genaue Weresse neby Briesmarte, worauf wir ihm eine aussührliche Beschreibung über Gerffellung und Anwendung bieser neuen Ersindung frei gesehen werben. Das große Shubicat Rewforker, englischer und deutscher Aerzte

Drs. WILLSON und DYMENBERG, Leiter. Sprechstunden von 9 Uhr Morgens dis 714 Uhr Abds Countags von 10 Uhr Borm. dis 3½ Uhr Rachm

Manner und Jünglinge!

Den einzigen Beg, verluren

Mannestraft wieder herzustellen,

owie friide, veraltete und felbft ans

deinend unheilbare Salle von

Gefdlectefrantbeiten ficher und bauernb

aber Mannbarfeit! Beiblichfeit!

Che! Qinderniffe berfelben unb

Beilung, zeigt bas gebiegene Bud:

"Der Mettungs:Anter". 25. Muf-

lage, 250 Geiten, mit vielen lebrreichen

Bilbern. Birb in bentider Gprache

gegen Ginfenbung von 25 Cente in Boft:

marten, in einem unbebrudten Umfchlag

mobl verpadt, frei verfanbt. Abreffire :

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT.

11 Clinton Place, New York, N. Y.

MEDICINAL GAS CO., 535 Broadway, New York, N. Y.

Reine Soffnung mehr. 

"Ingendfreund" ift auch in der Buchandlung von Felix Schnidt. Ko. 292 Milwaufee Ave., Chicago, Ju., zu haben.



o Dr. Danis, Der große Rranter: und

Burgel-Specialift, fweiet alle fpeciellen Gint- und Rerben a Kranfheiten. Hofflibe und permanente Gellung in allen Fällen, die ih bedeghofen werbe. Consalization frei, von 9 Ubr Bormittags bis 9 Uhr Chenbs.

Schmit's Geber Mannet!
Schmit's Geber am Mittellellenten alle Ge diechtle. Revone. Blitte, Cause ober kreinfreilung einer Aus ichnet, sicher, beite, siehe nach ihren, sieher, beite, siehen aus in den Leiben a. in. merber hund den Gedrauch unterer Mittel unter erfolgerich kreit. Gerecht det uns vor ober fault ehre ubreite und wir fenden End frei auskungt über alle nitzer Mittel.

Sind ibe alle nitzer Mittelle und mit fenden Gind frei auskungt über alle nitzer Mittell.

Sind ibe Villmaufter über, der M. Kürzer Gu.

Der "Rettungs-Anker" ift auch zu haben in Shicago, J.L. bei Berm. Schumpftg, 276 Rorth Abe. Private, Chronische Mervoje Leiden

sowie alle Haut., Blut: und Geschlechtestrauthei en und die schummen Folgen jugendicher Austünstigneitungen. Nerveulchwäche, verlorene Kannestraten i. w. nerben erfolgereit von den lang etablirten beutichen Nergien des Illinois Medical Dispensery behandelt und unter Gerantie für immer kurit. Kranenkrankheiten. allgemense furirt. Eranenkrankheiten. allgemense frietnwerben prompt und ohne Operation unt bestem Erfolge behandelt.

Arme Cente werben frei behandelt und haben für Arzneien zu begabten. – Consultationan frei. Auswärtige merben brieflich behande t. – Sprechftan-den. Bon 9 Udr Morgens die 7 Uhr Abends: Sonu-tags von 10 brs 12. Adden Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

DR. J. N. RANGER, der erfolgreiche Spezialist aller Geschlechts-und Sauskrantheiten, beilt licher Jugend-finden. Mischw sungen, Mönnerichwöche Un-fruchtdarfeit bei Franse. Ausende gedeilt, die den anderen durch Aed- und Gewaltmittel erfolgloß behandelt wurden.



Dr. Schoop, Racine, Wis. Entbeder ber Urfache von

Thronischen Krankheiten. 8 Publikum nahm bisher "Blut-Reinigungsmittel" wanberte sich durüber, daß dadurch keine dauernde erwag erzislet wurde. 15 Schoop hat alle Auberen dadurch überflügelt, daß de Ecoophat alle Anderen dadurg uvernagen, von de Urfache der fo fehr überhand nehmenden chro-den Krantheiten einem speziellen Studium unter-

rignd, daß gewisse Aerven vollfändige Con-le über den Wagen, die Leber, die Nieren und als eren Drgane bestigen. Wenn dies Werten geschooker recksobst sind, so verdant der Wagen die Rahrung k, die Leber wird gelähmt und daß ganze Shleen dorch diesen Warzel an Vervenstärte untergraben. or Butty vielen Naturect an occordinate innergraven.

Dr. SCHOOP'S Restorative if eine unen, Lebers und Kieren-Eur, indem es auf die roen enwirtt, welche diele Organe controllierung, Kervine, "jondern ein Revoen-Säartungsmittel. fördert die Verdauung, 'curit Tispepfia und Sariskgeit durch Beseittig ung der Ursa che. It under der Ursa che. In wicht bereinigt ein Berjuch wird Dich hiervon pothetern ober franco per Expreß für \$1.00.

Frei! Ber Poft, Proben und Buch über diefe neue enidedung für 2c in Briefmarten. Agenten verlangt.

Das beste Mittel gegen Suften,

Erfältungen, Beiserkeit, Influenza,

Halsschmerzen.

Dieses New Dorf, 14. April '85. Dr. C.R. Crittenton: Geehrter Berr! Gin Glieb munder= meiner Familie hat feit ben letten 4 Wochen an einem bare heftigen und unangenehmen Suften gelitten, welcher in ber Wegend ber Bruft und Mittel am Ruden große Schmerzen nebst Schlaflosigfeit verur= für fachte. Ich habe viele gut em= pfohlene Mittel gebraucht, fomobl innerlich wie äußer= Husten lich. Schlieglich ließ ich eine Rlaiche Ihres Beilmittels, und Sale's Sonen, fommen und nachbem ich eine Rlaiche

Gritaunen auf. Es hatte geit, eine magische Wirfung. Schiden Gie mir gefälligft wenn noch 3 Maiden nebit Rech: nung, ba ich bente, es follte einmal in jeber Familie vorrathig

Erfältun=

versucht,

wird

ficher

ein

nothwen=

diger

Artifel

in

jedem

3hr ergebenfter Josef Christadora, 95 Billiam Str., R. D.

gehalten werben.

gebraucht hatte, borte ber

Suften gu meiner Freude und

Sale's Sonet Borebound and Zar wird von allen Apothefern für 25c. 50c und \$1.00 per Glafde verfauft. Die g ro: Ben Glafchen find per= haltnigmäßig bie billigften. Sütet Euch por Walichungen unb Nachahmungen.

Graat nach Sale's Souch of Sorchound and Zar und nehmt nichts

The C. N. Crittenton Co., Haushalt Alleinige Gigenthumer, werden. 115 Julton Str., R. D.

Bite's Rahntropfen beilen in einer Minute. Gill's Saar: und Bart: Forbe. 59 Genta. Blenn's Schwefelfeife vericonert Die Saut,

German Corn Memober gegen Gubnerauge

BELLEVUE MEDICAL INSTITUTE, 187 & 189 S. CLARK ST.

B. Rewton, M. D., C. D. Treible, M. D., Ober-Chirurg,

Diefes Juftitut befitt Borguge über jede abn: liche Anftale in der Welt in Bezur auf wif-fenschaftliche und zwednäßige Behandlung alle geheimen, Perven- und chronischen Beil ber Stab feiner Mergte aus gebilbeten Debi-

niern mit sanger und gereifter Erfahrung, die sie in en erften Sobijtätlern nib Uniberstäten Europas und ineritäs erworben haben, besteht. Beil Dr. B. Remton, der Superintendent, nach atter amfangreichen Progis bon über 29 Sahren, fich eites ausgezeichneten Rufes als Spezialift weierst.
Seil das Brivat-Ladoratorium, welches mit dem Belledus Medical Juffilnte verdunden ift, das vollandigkein Amerika ist, mit den besten und theuersten droguen und Chemifalien, die in allen Theilen der Beit pergessellt werden, verseden ist.
Bedenken Sie: Wir machen eine Specialität von Bedenken Sie:

tien geheimen, Rerven- aud deznifden neantweiten. Dur Bormittags bis 8 Uhr abbs. Sonitags bon 10 - 12. Confuttation in allen Sprachen, berjönlich eber Brutlich, frei.

BELLEVUE MEDICAL INSTITUTE 187-189 S. Clark Str., Chicago, 3f.

Wenn Sie Gelb fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Oefen und Saus-Ausflattungswaaren Don strauss & Smith. W. Madison S

Deutide Ferma. 16ap! \$5 baar und \$5 monatlich auf \$50 werth Mobein. Stearn's Elektrische Pasta. Das einzige fichere und berfecte Bertill Codroades, ftatten Manja. Wangen ingenieler, Breit 2.5.c bie Schachtel.

Die Chlacht bei Alegrete.

Bei Alegrete in Rio Granbe bo Gul haben bie aufständischen Föberaliften ben Regierungstruppen eine febr em= pfindliche Schlappe zugefügt. Ueber ben Berlauf ber Schlacht bei Alegrete wird folgenbes berichtet:

"Die Föberaliften haben bie wichtige Stadt im Sturm genommen. 2118 bie Rachricht nach Cacequi tam, gab ber bortige Commandant feinen Truppen, bie aus 800 Mann Linien-Infanterie, etwas Artillerie und ungefähr 1100 Mann berittener Miligen (Batrioten) bestanden, Marschbefehl nach bem 18 Leguas entfernten Alegrete. "Wir werben biefe foberaliftischen Banbiten mit ber Reitpeitsche bertreiben", waren feine flolgen Worte. Um 29. Bormit= tags hatte man breiviertel bes Weges zurückgelegt, als man plötlich auf eine feindliche Cavallerie-Abtheilung bon etwa 600 Mann ftieg. Beiberfeitig wurde Salt gemacht, nur ein fobera= listischer Officier wagte sich zu weit bor und fiel durch eine feindliche Ru= Nun jagten die Foberaliften bis Schuftweite beran, gaben eine Salve auf den Feind ab und zogen fich ebenso schnell gurud, von ben Caftilhisten verfolgt. Nach einer halben Ctunde machten fie abermals Front, um eine Salve abzugeben und fich hierauf weiter gurudgugieben. Diefes Schaufpiel wiederholte fich mehrmals. Mittlerweile war bas Gelande cupir= ter geworden und gestattete nur geringe Umschau. Da plöglich machten bie Föderaliften abermals Salt und fagen jum Staunen ber braben Regierungs truppen ab. Jedesmal der britte Mann übernahm die Pferbe, mahrend bie anbern fich flach auf ben Boben legten und durch ein regelrechtes Infanteriefeuer ben Feind gum Stehen brachten. Das Staunen ber Regierungstruppen über biefe ihnen gang unbefannte Tattit bermandelte fich jedoch bald in Ent= fegen. Sange Reihen fanten gufam= men, ohne bag man anfangs wußte, woher bie Schuffe tamen, und gu fpat wurde man gewahr, bag man in eine Falle gegangen war. Starte feinbliche Infanterie-Abtheilungen, ausgerüftet mit Repetirgewehren und rauchlofem, ntir fchwach fnallendem Bulver, maren ben Diegierungstruppen in bie linke Flante und ben Ruden gefallen. Run waren bie Caftilhiftifchen berittenen Patrioten nicht mehr zu halten und suchten ihr Seil in ber Flucht, wurden jeboch eingeschloffen und ergaben sich hierauf bem Feinb. Die Linientrup-

Gefangenschaft gefallen fein."

pen aber formirten fich neu und ber-

fuchten noch einmal Wiberftanb gu

leiften - bergebens, benn in biefem

Augenblid fprengte bon bem halb rechts

gelegenen Sügel föberaliftische Caval-

lerie heran, und die Linien-Infanterie

war, ehe fie noch einen Schuß abgeben

malmt; angeblich find nur 14 Officiere

und 40 bis 50 Gemeine bem Blutbab

entronnen. Der Commandant San-

tos foll verwundet in foberaliftische

fonnte, buchftäblich überritten,

Der Bruffeler Juwelendiebftahl. Ueber ben "Arbeitsplan" ber Diebesbande, welche am 1. Februar ben Juwelendiebstahl im Palafte bes Grafen bon Flandern berübte, ftellte ber Bruffeler Untersuchungsrichter Meche-Inna auf Grund von Zeugenausfagen, welche er in Bruffel, London und New Dort gefammelt hat, feft: Der Dieb= fiahl wurde bon einer aus fechs Indi= biduen zusammengesetten Banbe ber= übi, an beren Spige ber Englanber James White fteht. Der lettere murbe bereits in ben Jahren 1880 und 1885 in London und New York wegen Diebstahls bestraft. Nach bem Berichte bes Untersuchungsrichters tam bie Diebes= bande am 15. Januar nach Bruffel und quartirte sich in mehreren zweifelhaften Logirhäusern in der Nähe des in der Rue de la Regence gelegenen Palaftes des Grafen von Flandern ein. Mur White ftieg in einem feineren Sotel, im Sotel bu Rord, unter bem Namen Jones Monnid aus Rem Dort ab. Die Beit bom 15. Januar bis gum 1. Februar benutte White, bermuthlich im Einverständniffe mit einem gegen= wärtigen ober entlaffenen gräflichen Diener, gur Recognoscirung bes Ter= rains. In ber Nacht gum 2. Februar schlich fich White, als die gräfliche Fa= milie auf bem Sofball weilte und bie aus 63 Berfonen beftebenbe Diener= ichaft in ben Rüchenraumen berfam= melt war, als Lafai bertleibet in ben Balaft, brang, offenbar mit ben Räum= lichfeiten wohl vertraut, bis in's Schlafgemach ber Grafin bor, raubte ben Schmudtaften und ließ benfelben an einer bereit gehaltenen Schnur burch ein Genfter in bie einfame Rue b'Arfenal herab, an welche ber rudwärtige Theil bes Palaftes ftogt. Es ift wei: ter festgeftellt, bag bie Diebe Bruffel nicht fofort verließen, fondern hier bie erfien Ergebniffe ber Untersuchung

abwarteten. Erft am 5. Februar hiel-

ten fie ce für angezeigt, mit ber Beute

über Oftenbe nach London abzureifen.

Dafelbit liegen fie ben Schmud qu=

nächft einschmelgen, worauf White zwei

feiner Spieggefellen, Ramens Lerour

und Reumann, nach New York jum

Berfaufe ber Jumelen und Gbelfteine

fandte. Die beiben Befellen murben

aber in New York angehalten und bie

Juwelen bon berBoligei befclagnahmt.

Lerour und Neumann, welche berhaftet

ber belgische Gefanbte in London bie

Muslieferung Whites beantragt unb

Die Berhaftung bes fühnen Berbre-

"Abendyoft", taglige Auflage 37,000.

chers ift balb zu erwarten.

wurben, leugneten zwar ihre Theil= Botor man ar kaufen braucht, erhaelt man Gr KOSTEN FREI San das werthvolle Buch "Wegweiser un Gesundheit" mit Amerkunnungs-Schreiben prominenter Aerste, etc. Man adressire F. AD. RICHTER & CO. nabme am Bruffeler Diebftahle, bermogen aber über bie Berfunft ihres Schates teine Mustunft zu geben. Deb= rere Bruffeler Geheimpoligiften find nach New York gur Besichtigung ber beschlagnahmten Juwelen abgereift und bon ihrem Berichte werben bie meiteren Schritte gegen Lerour und Reumann abhängen. Unterbeffen bat

17 Warren Str.
NEW YORK.
29
Prois Modaillen I
Eneposiable Basser | Rudolstadt,
udon, Wien, Preg, Botterdam, Olten,
Bustnerg, Eonstwin, Leiping,
85 50 C. die Flesche Bei 25 & 50c. die Flasche. Bei : 1.20. Welphad. 08 La - alle & 10s W Madifon Bictor Chrid, 2500 Cottage Grove Ave. R. E. Nhode, 504 R. Clark Str.,

Ruffifde Brutalitäten.

Nach Melbungen bes "Daily Chronicle" aus Mostau und Obeffa bauert Die graufame Berfolgung ber Mitglieber der Gette ber Stundiften in Rußland, fowie bie Drangfalirung ber beutschen Coloniften ungeschwächt an. Gin Stundiften-Prediger, fo wird u. U. gemelbet, Philipp Orlint, feine Frau und fünf Rinder - 4 bis 16 Jahre alt - haben foeben bas Etappengefäng= nif in Chartoff verlaffen und find auf bem Wege nach ihrem Eril im Raufa= fus, mit ihnen ein Mann Namens Ma= tein Fedtemitsch, feine Frau und vier Rinder, wobon bas jungfte breiMonate alt ift. Die beiben Familien find mit bem Berluft aller burgerlichen Rechte nach Transfautafien berbannt worben. Sie murben ichulbig befunden, berfucht gu haben, orthodore Bauern gumStuntismus zu befehren. Orlint und Fedfemitfd murbe bashaar auf einer Seite bes Ropfes gescheren und fie muffen ben Weg nach ihrem Berbannungsorte wie gemeine Berbrecher in Retten qurudlegen. - Die in ber Rrim anfaffigen beutschen Colonisten stehen mit ber rumanischen Regierung wegen bes Un= faufs bon Land in Berhandlung, da bas Leben in Rufland für fie uner= träglich wird. Zwanzig Familien find bereits aus ber Rrim nach Rumanien ausgewandert, und wenn diefelben fich bort wohl fühlen follten, wird ohne Zweifel eine Maffenauswanderung aus ber Rrim beginnen. Und ba foll ber Nihilismus nicht gebeihen!

Spricht ohne Rehlfopf.

In ber letten Jahres-Berfammlung ber Umeritanischen Rehltopf=Specia= liften, welche bor Rurgem in Philadel= phia ftattfand, murbe ein Mann borgestellt, ber, trogbem er feinen Rehl= topf mehr hat, gang geläufig und beutlich bernehmbar zu sprechen bermag. Der Borgeftellte ift ein Fuhr= mann und fteht im 50. Lebensjahre. Vor etwa zwei Jahren erfrantte er am Rehlfopf=Rrebs und wurde ber Behandlung bes öffentlichen Sofpita= les in Philabelphia überwiesen. Dr. Colis-Cohen erfannte bei ber Unterfuchung fofort, bag nur eine Möglichteit, ten Mann gu reiten, borhanden fei: Entfernung des Rehlkopfes durch Ope=

Bor 14 Monaten wurde biefe Dpe-

"In ber Regel," ertlärte ber

ration bon Dr. Golis-Cohen borge=

nommen.

Argt, "pflegen folche Patienten furg nach ber Operation an Lungenentzun= bung zu fterben, welche fich in Folge ber burch die fünstliche Athmung birect in die Lungen eindringenden folten und feuchten Luft einftellt. Um gu berhindern, bag Schleim ober andere Unreinlichkeiten in bie Lungen fommen, fchritt ift gu folgenbem Berfahren: Bepor ich an die eigentlich: Operation ging, öffnete ich bie Luftrohre und führte in biefelbe ein Rohr ein, burch welches ber Patient athmen tonnte. Die Entfernung bes Rehltopfes machte nun weiter feine Schwierigfeiten mehr und bie Wunde beilte rafch und gut. Natürlich mar ber Kranke fortan flumm. Etwa fechs Monate nach ber Operation richtete ich an ben Mann, ber fich noch immer im Sospitale be= fand, eine Frage. Ich bemertte, baß ungen machte. fprechen und hörte gu meiner großen Berwunderung, daß es ihm thatfach= lich gelang, einige Laute hervorzubrin-Muf die Frage, ob er im Stande fei, biefe Tone gu wiederholen, gab er mir gu berfteben, bag er bies allerbings tonne und ich ermunterte ihn bann, in feinen Berfuchen gu fprechen, fortgufabren. Das Refultat Diefer Berfuche ift, bag ber Mann eine volltommen neue Art zu fprechen lernte. Er gieht bie Luft ein, brudt fie gufammen und prefit fie bann mit Silfe ber Stimm= banber burch bie Reble. Durch bas rafche Musftogen ber Luft ergeben fich Laute, bie fich bollfommen reguliren und zu Buchftaben, Shlben und Bor-ten formen laffen. Selbstverftanblich

fultate zu gelangen." Die Merate, welchen "ber Mann ohne Rehlfopf" rorgeführt wurde, waren äußerft erstaunt und äußerten ihreBewunderung für Die mertwürdige Beilung. Der Patient fprach und fang feine Stimme tonnte breißig Schritte weit gehört werben.

bedurfte es großer Unftrengungen und

bebeutenber Willenstraft feitens bes

Patienten, um zu biefem gunftigen Re-

Der arine Teufel ift in Amerita bon einem einfachen Urzte geheilt worben. Den ungludlichen Raifer Friedrich tonnte bie Runft ber berühmteften Brofefforen Deutschlands und Defterreichs

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoff.

Hur der ochte, importing

"ANKER"

PAIN EXPELLER

ist und bleibt das

RHEUMATISM.

Gicht, Influenza, Neuralgia, Ruecken, Brust, und Seiten

Schmerzen, u. s. W.

beste

# EXTRA!

Beginnt Freitag, den 2. Juni, und danert während 10 Tagen,

751 & 753 S. HALSTED STR.,

Spezial-Verkauf

Männer=Anzügen,

werth \$15.00 und \$18.00. Alle Größen, alle Muster und die besten Stoffe.

# SCHRODER BROS.

Ein-Preis Kleider- und Gut-Gändler, 751 & 753 S. HALSTED STR.,

gwijden 19. Str. und 20. Etr.

Ctablirt 1842.

Danerhaft. Breiswürdig. Elegant. Pianos billig zu vermiethen.

A. H. RINTELMAN & CO.. HARDMAN PIANO WAREROOMS! 182 und 184 Wabash Ave. Cataloge werden auf Berlangen gratis jugefandt.

Das einzige Geschäft dieser Art Passage - Scheine



APOLLO Beinkleider-Jabrikanten

Hofen auf Bestellung gemacht für \$4.00. Richt mehr, Richt weniger.

Wir berechnen jeder Zeit den gleichen Preis von \$4.00 für das Paar nach Mag gemachter hofen von irgend welcher Stoffen in unferem Soden.

Upollo Beinfleider : fabrifanten, 316 State Str. & 161 5. Ave.

SOLMS MARCUS & SON. Edreibt wegen Samples.



Beffert Appetit und Berbanung, fraftigt bie Rerven, erhobet die Mustelfraft und erfüllt Die Abern mi teichen, gefundem Blut. Für Die fa machliche Jugend ein Starkungs. fur bas Alter ein Berjungungs-Mitte. Berjucht's, und bie höchften Gluckguter find Cuer.

Gefundheit, Braft und Schönheit.

Sefet Unweifung. Allein echt 31 haben in.

ARENDS DRUG STORE, Madison St., ARENDS DRUG STORE, Ecke 5. Ave.

Schadenerlakforderungen für Unfälle durch Gifenbahnen, Strafenbahnen, in fabriten u. f. w. übernimmt gur Collettion ohne Dorfchuf oder Beldansgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Bimmer 405, 84 La Salle Str. (OXFORD BUILDING.)

Bett = Sedern. Chas. Emmerich & Co.,

175-181 S. CANAL STR. Ede Jadion Gtz Beim Gintauf bon Febern außerhalb unferes Dam les bitten wir auf bie Marte C. E. & Co. ju achten

weiche bie bon uns tommenben Gadben to

Muf leichte Abzahlungen. n-Cloaks, Jackets, Wrappers, Kleider-Uhren, Wanduhren, Schmucksachea Jerwaaren, lauter neite Magrett, Het-nner-Kieder, fering gemaßt bett nach gefertigt :ehr billig. THE MANUFACTURERS DEPOT, Adams St., Room 42, gegenüber ber Boffoff

HAYMARKET CROCKERY HOUSE, 191 28. Randolph Str., Halsted Str. Das einzige Geichäft Diefer Art

Gine Auswahl - von über - 30ma. 6m. bbf 500 verichiedenen Gläfern gu Den billigften Breifen.

an der Befffeite.

Beinhändier.

CHAS. C. BILLETERS Californias, Missouris und Chio: 2Beine, 85 Cts. die Callone und aufmarts, fret ins baus geliefert.

180-182 O. Randolph Str., 13agsbbl gwijden 5. Ave. und La Salle Str.

CALIFORNIA WINES. \$1 per Sallone und aufwarts. Beiß: ober Rothwein frei ins Saus geliefert.

Shidt Poffarte. CALIFORNIA WINE VAULT, 157 5. Ave. Brauereien.

PABST BREWING COMPANY'S Klaichenbier

Telephon: Main 4383.

für gamilien Gebraud. Daupt:Difice: Gde Indiana und Desplaines Str. H. PABST, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY. Teleph, 8257. 2349 South Park Ave. Reine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Brafibent. Hjaljmboj

Adam Ortseifen, Bice-Präfident. H. I. Bellamy, Sefretar und Schahmeifter. BREWING & MALTING CO. Office: 171 M. Deeblaines Str., Ede3nbiai Brauerei: Ra 171—181 B. Desblaues Str. Malhaus: Ra 180—192 N. gefferson Str. Flebatar: Ba, 16—22 P. Inhiana Str.

Große Frei-Excursion mit Musik

jeden Conntag um 1:30 Rachmittags, vom Anton-Babnhof, Ede Canal und Abams Str., mit ber Chicago, Milwaukee & St. Faul-Gisenbahn ju unserer nahe gelegenen Subbivision nach

CENTRAL AVE.-STATION. Rur 64 Meilen vom Courthauje, 24 Meilen innerhalb ber Stadtgrenze in ber 27.

28ard. Unfere Stadtlotten find billiger, als irgend andere Borftabtlotten von 20-30 Meilen entjernt von ber Stabt. Lotten von \$300 und aufwarts

mit fleinen Angahlungen, ben Reft nach Belieben. — Abstracte und Titel perfect zu jeber Lot. - Bogu Rente gablen? Wir bauen Guch Saufer auf fleinen monatlichen Raten. Unfere Subbivifion liegt an vier Sectionslmien an Grand, Central, Fufferton und

Unfere Subdivision liegt an vier Sectionslinien an Grand, Central, Justerton und Armitage Aves.; blos 20 Minuten Kahrt.
Mit dicht hevölkerter Nachbaricait; ichone breite Straßen, Schulen, Kirchen und Stores, mit zwei großen Fabriken am Plate, wovon eine Fabrik gegenwärtig 200 Leute beichältigt, die zweite die jest im Ban bearissen ist sie Garden gien Vandry und Naschinen-Fabrik) wird 4—500 Leute beschätigten, Arbeit genug ihr jeden Nann.
Die Aetropolitan Ckvated Kailway, die jest im Ban ift, wird dis zu unserem Land gehen, die Freight Hards von der Milwaukee E. E. Kaul-Cisenbassy grenzen an unser Land an, und die großen Car Shops von derselben Gesellschaft werden in der nächsten Näbe gehaut werden, daher in unser Land sekaut werden in der nächsten

Nahe gebant werben, baber ift unier Land fehr aceignet fomohl fur ben Arbeiter als auch Beichaftsmann. — Rommt und überzengt Euch!!!

Trains halten außer Union Depot an Elipbourn Place, nahe Elipbourn Ave., Leavitt Str. und California Ave. und allen Zwijchen-Stationen. — Begen Fret-Lickets wende man fic an unfere Office ober am Bahnhof. SCHWARTZ & REHFELD. 162 WASHINGTON STRASSE. 2immer 57, 58 and 59, Endet 3 find ferner bei unferem General-Agenten SIEGFRIED BLUM, 155 Orchard Str., 111 haben.

Rommt mit uns! \*

# BLUE ISLAND

Jeden Countag, um 1 Uhr 15 Rachmittage, -

Bon dem Bahnhof der Chicago, Noch Island & Pacific-Gisenbahn, Ede Ban Buren Str. und Pacific Ave. Diese Züge halten an 22., 31., 39., 51., 55. 5tr. und Englewood. — Ein Ersparnis von 830 per Lot für Alle die vor dem 1. Juni 1893 faufen, da ipäter keine Lotten für weniger als \$400 gekauft werden können. Dies ist eine specielle Offerte von uns, um alle, die zu kaufen beabsichtigen, zu veranlassen, zept zu kaufen. Ohne Krage ober Zweifel haben wir das hubidefte und bestgelegenfte Grund. eigenthum in Coot Co. Jebe Lot wird innerhalb 12 Monaten bas Doppelte werth fein,

Barum ? Beil mir innerhalb bes Rabius von einer Meile umgeben find von t. Den neuen C. R. J. & P. R. R. Shops. 2. Den Purington-Kimbell Bachfrein-Pards. 3. Den Chicago Smelting&Refining Werfen. 6. Der White Lead Manufacturing Co. 7. Der White & Ballard Shoe Co. 8. Der Opague Cloth Co. 9. Der Burgland& Shead Boljwaaren fabrik.

4. Der Whitman & Barnes Manuf'g Co. 5. Plano Barvester Co. 10. Der Illinois Electrical forging Co. In allen diejen Unlagen finden faft 10,000 Manner und Frauen Beichaftigung und In aleit biefell anlagen finden fan 10,000 per Lot menger als irgend einer unfer er Concurrenten.—Uniere Lotten für 8100 per Lot weinger als irgend einer unfer er Concurrenten.—Uniere Bedingungen find 10 Prozent baar, den Reft in Jahlungen von \$5 pro Monat. Abstract mit jeder Lot. — Wegen Frei-Lickets und Plane sprecht vor in unserer Office oder 15 Minuten vor Abgang des Zuges vom Hauptbahnhof.

UTITZ & HEIMANN, Zimmer 425, 79 Dearborn Str.

Rommt mit und. -

Baltimore nach Bremen Darmftadt, Münden, Dresden, Oldenburg, Stuttgart,

Rarleruhe, Weimar. Abfahrt von Baltim tiwoch, bon Bren Erste Cajüte \$60, \$90-Rad Lage der Plake.

Die obigen Stahlbampier find fammtlich nen, biorguglichfter Bauart, und in allen Theilen beque eingerichtet. Lange 415—435 Fuß. Breite 48 Fuß. Clertrich: Belenchtung in allen Räumen. Bettere Ausfunft ertheilen Die General-Agenten,

21. Schumacher & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md 3. Bm. Efdenburg, 78 Fifth Ave., Chicago, Ills.

im Zwischended

werben wieber verfauft von und nach allen Plagen in Deutschland, Defterreich und ber Schweig.—Bollmachten, Erbschafte-Einziehungen, jowie Geldfendungen burch bie beutiche

Reichs-Post

C. B. Nichard & Co. 62 S. CLARK STR. (Sherman House.) Sonntags offen bon 10-12 Ubr.

djisstarten hilliger als irgend eine andere Agentur. Geldfendungen. KOPPERL & HUNSBERGER 52 Clark Street.

Hamburg-Montreal - Chicago. Samburg: Umeritaniide

Vacketfahrt-Actiengefellschaft. Hanfalinie. Grira gut und billa für 3wifdendede Baffagiere. Reine Umfteigerei, fein Cafile Garben cher Kopfftener. D. Connelly, General-Agent in Mon-ANTON BOENERT.
ral-Agent für den Weiten, 92 2a Calle Str.

WER noch biffige Baffages cheine tam-fen will, möge fich jest melben, benn ferie werden nachsiens theurer. — Raberes bei: Anton Boenert, general-Agent. Bollmadten mit confularifden Beglaubis gungen, Erbidafte:Colleftionen, Boftauss anlungen u. f. w. eine Spezialität. Junftrirte Weltausftellungsfalender für 1893 gratis. Ran beachte: 92 La Salle Str.

. . Das . Deutsche Rechtsbureau befindet fich jent in ber Difice van ANTON BOENERT, 92 LaSalleSt. Erledigt: Erbicaitofagen, Bollmachten, Conntags offen bil 12 Ubr. Seempt, Confulent.

Rechtsanwälte.

Adolph L. Benner, Deutscher Aldvofat. Simmer 508, Chamber of C. mmerce Builbing. . 140 Washington Str.

Adolph J. Sabath, Advocat,

Bimmer 1013-1016, Tentonic Zuilbing, 168-172 Washington Str., Ede 5. Mbe. Specialilät: Besittitel-Untersuchungen.

JULIUS GOLDETER. JOHN L. RODGERS. Coldzier & Rodgers,

Beditsanwälte, Redzie Building, 120 Randolph Gtr. 3immer 901-907.

J. M. LONGENECKER, früher Staatsanwalt, R. R. JAMPOLIS, 8 Jahre lang Diffs-Staat Longenecker & Jampolis, Acaté : Anwälte, Simmer 406, "THE TACOMA", Rordoftede Basalle u. Madionitt. Chicago. 21,880

MAX BEERHARDT

Gine gute Anlage.

ELMHURST LOTTEN. \$175 bis \$250.

Reine Zinsen berechnet. - Jahlungen 810 Baar, Rest I Dollar Die Woche. Befittitel mit jeber Ras. Eimhurst ist eine Stadt bon 3009 Einwohnern, hat gute Schulen, Kirchen ic., liegt nur 15 Meilen vom Kourthaus, an der Galena Division der Chicago und Northwestern-Eisendahn.

Ercurfionen taglich und Sonntags um 2 Uhr DELANY & PADDOCK, 115 Dearborn Str., Zimmer 20, 21 und 22.

Finangielles.

Household Loan Association. (incorporirt) 85 Dearborn Str., Zimmer 804. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biem. = Aeld auf Niöbel. =

Keine Wegnahme, keine Dessenklicheit ober Bergöge-rung. Da wir unter allen Gesellschaften in den Ler. Staaten das größte Kapital besigen. sa können wir Such niedrigere Raten und langere Zeit gewähren, als irgend Jemand in der Stadt. Unsere Gesellschaft in organisirt und mach Geschäfte nach dem Baugelellschaften. Dark welchen gegen leichte wöchentliche ober monatliche Rinkzahlung nach Begnentichke. Sprecht uns, bevor Jur eine Anleihe macht. Brings Eure Middel-Arceipts mit Euch

Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Ave., Bimmer 1, Lafe Biem. Gegründet 1854.

Wasmansdorff & Heinemann. Bank-Geschäft,

145—147 Randolph Str., gegenüber bem Courthoufe, Geld 3u verleihen auf Grundeigent Grundeigenthum. MORTGAGES auf Geundeigenthum fets ju verkaufen. Depositen angenommen. Sinfen bezahit auf bareinlagen, Boll-rachten ausgestellt. Erbiga is ein einzejagen, Boll-rachten ausgestellt. Erbigat. ein einzejagen, Boll-rachten bon und nach Eropa, Gelbfendungen nach Dutfolanb.

Prairie State & Trust Co. Bank and Safe Deposit Vaults. 10/ 3ntereffen für Epareinlagen,

Conntags offen bon 10-12 Uhr Bormittags.

45 So. DESPLAINES STP., CHICAGO, ILL., nahe W. Washington Str. 4maim

E. G. Pauling, 149 Sa Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grunds eigenthum. Erfte Shpotheten zu verkaufen.

Schukverein der Innsbesiger gegen schlecht gablende Miether,

371 Larrabce Etr. Bm. Eievert, 3204 Bentworth Ab. Terwilliger 794 Milwaufee Ave. R. Weig, 614 Naeine Ave. N. J. Stolte, 3254E. palfted Ste.

Geld zu verleihen, öheren und fleinen Summen, auf irgend welche Siderbeit, wie Lagerbausschrine, erfter Claffelles spabiere und bewegliche Cigertbun, Grunden un, Syporbeten, Bauvereinsaftlen, Pferbe, Ba-

genthini, Sybotisten, Sauvereinsanzen, girere, Japon gen, Pianos. Ich verleibe nur mein eigenes Geld, Betron und Bedingungen nach Belieben, gathbar im tenfeise, auf monatliche Abzahlung wenn gewünsche uns Errichvisgenbeit abgewielelt. Alte Geichäfte unster Berichvisgenbeit abgewielelt. Plite, beinden Sie mich odt gewiele Gie weren näherer Auffunft, und ih werde Zemand zu Ihnen sodien.

Bir berleiben Geld zu irgend einem Betrust ben 25 bis \$10,000, ju den möglicht wiedeligen Katen und in fürzeiter Zeit. Wenn ip Geld zu leibe, wünicht auf Aldbeln, Biawes, Pjerde, Magen, Ausfichen, Oggerbaussicheite ober berfälliche Fragendumirgend welcher Art, so versäuliche Andern zu eine Meiten nach Antein in beiter aus in beiter zu in koutener, sonn se deine anderektnische zu undern vollussen. Insum beiteren der beiterben gut undern vollussenen. Insum beiter der beiter der der ausgehehrt und Johngess erts weberden nach beiter des ausgehehrt und Johngess erts weben der Verliche der Felbenden, und ieh gemachte Johngen beiter der Arte der Verliche der Arte schaften und Verliche der Verlichen, sond bem Berdeltnist zum Betrag der Saltung. In webes feine Gedübren im Beraus abgevollen, sendern Johnstein und Falle zu einer Kricherung dur Mödeln, Tennes ober anderes versäulische Eigenthum irgend mels der Arte schulom sollet, werden die Kricken Beit allen des Grenerhum in Ertern Beite, so der Allen der Schulen der

94 2a Calle Str., Bimmer 35, Telephon 1295. Darleben auf perfont. Gigenthum. Gebraucht 3fr Gell?